# NACHRICHT VON DEM URSPRUNG UND FORTGANG DER...

Joannes Henricus von Seelen







Rachricht won dem Ursprung und Ford

# Buchdruckeren

Käns. Frenen und des H. Köm. Reichs Stadt

LÜBECK,

# Lübeckischen Buchdrucker

und allerley von Ihnen gedrückte

merchwurdige Bucher und Schrifften angeführet und beschrieben werden.

Bey Gelegenheit des

in diesem 1740sten Jahre

# Buchdrucker-Jubilaei

und mit verschiedenen zur Gelehrten Historie gehörigen Anmerckungen versehen von

Foh. Wenr. von Seelen,

ber S. Schriffe Lic. und des gub. Gymn. Rect.

Lübeck: Bey Jonas Schmidt.
Gedruckt von Joh. Nicol. Green, E. Hoch Edl. und Hochw.
Raths Buchdrucker. 1740.

## SENECA Ep. 64;

Multum adhuc restat operis, multumqve restabit; nec vlli nato post multa saecula praecludetur occasio aliquid adiiciendi.

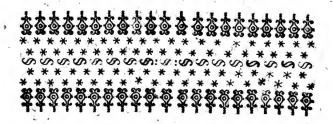

# Geneigter Leser.

8 hat der hiesige sehr geschickte und in feiner Kunst treflich ers fahrne Raths-Buchdrucker (dessen Rah=

me schon auf dem Titul stehet, in den letten Jahren aber noch weiter vorkommen wird) von mir verlanget, etwas von der Lübedischen Buchdruder Die

·fto=

storie zu entwerffen, welches er, jum Andenden des in diesem 1740sten Jahre an vielen Orten gefenerten Jubilaei Typographici, auf seine Rosten, jum Druck befordern wolle. So billig ich nun dies Begehren und Ehrliebend fand, und dahero selbiges nicht schlechter dings abschlagen konnte, so überflussig schiene es mir Anfangs, da in meinen Supplementis (\*) ad MICH. MAITTAIRE Annales Typographicos eine siem= liche Anzahl Lübeckischer Buch-Dru=

<sup>(\*)</sup> Gie stehen in meinen Selectis Literariis
P. 547-692.

drucker vorkommt, und ich also dachte, ich könnte nicht eben viel mehr ansühren, als was daselbst schon stehet. Allein wie ich der Sachen weiter nachsann, und sahe, daß selbige nur bis ans Ende des 15den Saeculi gehen, und ich auch zu diesen Supplementis noch könne Supplementa machen, ward ich bald schlüssig, und nahm eine neue Arbeit vor, die ich ießo liesere.

Man wird mir hoffentlich dieselbe eben so wenig unanståndig halten, als grosse und berühmte Månner auch die Buchdrucker-Historie untersuchet, die ältesten gedruckten Bücher mit )(3 grosser groffer Mühe aufgetrieben und angemerdet: bergleichen lobliche Arbeit, nebst andern, der seiner weitläufftigen Gelehrsamkeit und groffen Berdienste wegen mit hochstem Ruhm befandte D. VA-LENT. ERN. LOESCHER übernommen; auch ins besondere einige Buchdrucker beschrieben, wie, anderer zu geschweigen, das Leben Sans Luffts, (der sich sonderlich durch den Druck der Lutherischen Bibel, auch in Nies der Sächsischer Sprache, bes rühmt gemacht) von D. GV-STAV GEORG ZELTNER, vormahligen hochberühmten 211= torffischen Theologo, mit groffem Fleiß

Fleiß verfertiget, sattsahm ausweiset. Ja, als in diesemietigen Buchdrucker-Jubel-Jahr so viele gelehrte Manner zur Ehre der Buchdrucker-Kunft die Feder angesetet, daß die zu solchem Ende herausgegebene Schrifften bep nahe eine kleine Bibliothec ausmachen, worinn wie die von dem berühmten Samburgischen Professore, IO. CHRISTIAN. WOL-FIO, heraus gegebene Monumenta Typographica, als eines berer bieher gehörigen wichtigsten, und aus vielen fehr feltenen Schrifften bestehendes Werck, einen vornehmen Plat verdienen, also ach: ten sich die Liebhaber der Buchdrucker= )(4

drucker-Historie dem Ruhmwehrten Editori für seine angewandte Mühe billig verbunden.

Um nun etwas wenigeshiezu mit benzutragen, bin ich bloßben der Stadt geblieben, worinn ich durch die Gnade des Höchsten lebe, und habe also einzig auf Lübeck mein Absehen um desto mehrgerichtet, je weniger bishero dieser Theil ihrer Historie berühzet worden. Zu welchem Endzweck diese Nachricht aufzusetzen, mich entschlossen.

In selbiger verspreche keine gant vollständige Historie der Lübeckischen Buchdruckeren, wo-

zu

zu ich alle und jede in Lübeck gedruckte Bucher und Schrifften (deren viele, sonderlich die ersten und altesten, langst sehr rar geworden: viele aber ohne dem so bekandt und in jedermanns Handen sind, daß sie keiner fernern Anzeige bedürffen) hatte muffen zur Sand haben; auch keine ausführliche Lebens Beschreibungen der Lübeckischen Buchdrucker, die von den meisten nicht zu haben sind, und auch vieles in sich fassen musten, womit nicht allen Lesern würde ge= dienet senn, ob wohl von ver schiedenen etwas mehr, als die Bucher, so sie gedruckt, ans )(5 gemer=

gemercket worden; sondern nur, nebst ihren Nahmen, eine kurs te Anzeige der vornehmsten Bucher und Schrifften, durch des ren Druck fie der Welt einen nuts lichen und Lobenswurdigen Dienst gethan. Woben zu merden, daß sie zuweilen ihre Nahmen verschwiegen, sintemahl in verschiedenen albie in Lubeck ohnfehl= bahr gedruckten Buchern fein Nahme des Druckers zu finden ist.

Ich hatte diese Nachricht viel weitlaufftiger machen können, wenn ich alle kleine Schrifften, Orationes, Predigten, Programmata,

mata, Carmina, u. d. m., deren die allermeisten übergangen, mit nehmen, ja auch alle in der Stardischen Kirchen Sisto rie von Lübeck und meinen Athenis Lubecensibus ans geführte Bücher und Schrifften wiederhohlen wollen. So weit zu gehen, ist mein Zweck nicht gewesen, sondern nur etwas aus zu wehlen, andern aber, die von dergleichen Nachrichten Liebhaber sind, die Bahn zu brechen, und ihnen Gelegenheit zu geben, felbst ein mehrers anzumerden, und meine Arbeit nach Belieben zu vermehren. Inzwischen habe so viel aufgezeichnet, daß der Leser daraus wird den richtigen Schluß machen können, es senn zu allen Facultaeten und guten Wissenschafften gehörige Bücher und Schrifften in dieser Stadt gedruckt worden, so merckwürsdig sind, und, ob wohl mit Unterscheid, ihren Rugen has ben.

Imar stehet Lübeck vor vielen Büchern, die doch in andern
Städten gedruckt sind, und nur
in dieser ihre Verleger gefunden.
Allein dergleichen habe nicht
mit angeführet, sondern nur,
ausser pag. 151. ein einziges,

so noch zweiselhafft senn mögte, solche, von denengewiß und aus dem Augenschein schreiben können, daß sie würcklich von Lüscheckischen Buchdruckern versertisget worden.

Die Nahmen derselben sins det der geehrte Leser, in ein Alphabetisches Register gebracht, am Ende dieser Nachricht, wels cher keine andere Register dess wegen weiter benfügen wollen, weil es ben kleinen Schrifften, die sich leicht durchlesen, oder wenigstensdurchsehen lassen, für unnöthig halte.

Die in einigen Buchern und Schriffs

Schreiße Arten, im Lateinischen so wohl, als Teutschen, sind mit Fleiß behalten, und ist nichts darinn geändert worden, obgleich manche nach den Zeiten schniecken, daman nicht eben gar zu zierlich zu schreiben pflegte.

Was in denen Zusäßen stehet, ist mir erst bekandt worden, da im Druck die Jahre schon vorben waren, zu welchen es gehös ret.

Die Chronologische Ordenung habe übrigens die beste zu senn erachtet, und also deren mich bedienet. Dahero nach selbiger

diger so viel Nachricht gegeben, als ich in einigen Neben Stunden aufzeichnen können, worunter sich vielleicht eins und das andere befindet, was noch von niemand bemercket worden.

Der geehrte Leser wird damit dies mahl zu frieden senn, und was ihm noch weiter hieher gehöriges vorkommen mögte, wo er es der Mühe wehrt achtet, nach eigenem Gefallen hinzusesen. Er lebe wohl, und lasse ihm diese geringe Arbeit zu einer curicusen Ergetzung ben müssigen Stunden dienen; gönzuch, nebst mir, der edlen Buch

Buchdrucker Runst beständigen Flor, damit durch selbige und deren rechtmässigen Gebrauch die Ehre GOTTES ferner ausgebreitet, gute Künste und Wissenschaften fortgepflanzet, und überhaupt das allgemeine Beste befordert werde!



g. I. Dag



S. -I.

aß in der Kapserl. Freyen und des H. Rom. Reichs Stadt Lübeck die edle Kunst der Buchdruckes rey nicht gar lange nach deren Ersindung ausgeübet, und das

selbst gleich zu Anfang Wercke, die zum Theil ziemlich groß (1), gedruckt worden, ist leichter zu beweisen, als gründlich zu behaupten, in welchem Jahre die Buchdruckeren hiesethst ihzen Anfang genommen. Denn wie man nicht weiß, ob ein Document davon vorhanden, so sind auch jeho die ersten an diesem Orte ges druckten Bücher und Schrifften schwer aufszutreiben.

थ

S. II.

<sup>(1)</sup> IO. ALNANDER, ein gelehrter Schwebe, fahret in Hist. Art. Typogr. in Suec. p. 17 als eine Urfache ber erst 1483. nach Schweden gefommenen Buchdruckeren an, daß die ersten Buchdrucker an keinem Orte lange geblieben, sondern von einem zum andern, wann sie ihren Vortheil dahen gesehen, sich begeben, und in Nurnberg, Zübeck. Basel, Paris, anch anderswo, grosse Werke gedruckt.

### S. II.

JOHANNIS de TURRECREMATA Expositio Psalmorum, welche eine Paraphrasin Versionis Vulgatae in sich sasset, ist alhier gesdruckt, sintemahl am Ende dieses Wercks ausstrücklich stehet: Reverendissimi Cardinalis tituli S. Sixti Dm. Ioann. de Turrecremata expositio brevis & viilis super toto Psalterio Lubec impressa. Selbiges Werck hat keinen Titul, auch ist weder das Jahr, noch der Nahme des Buchdruckers angezeiget, welches ob es gleich einige sur Merckmahle der allerersten gedruckten Bücher halten, so getraue ich mir doch nicht darzuthun, es sen das erste Buch, das aus einer Lübeckischen Preße zum Vorschein gestommen.

### S. III.

Ichren Frauen-Zimmers wird pag. 66 eine Eusbeckische edition BRIGITTAE Revelationum von an. 1452 angeführet. Ohne Zweisel aber ist hier ein Drucksehler, und 1452, an stat 1492, in welchem Jahre erwehnte Revelationes zu Lüsbeck ans Licht getreten, gesetzt, weil man von einer so alten Ausgabe dieser Offenbahrungen sonst nirgends Nachricht sindet, es auch unten S.XIV. erwiesen, daß 1492 selbige zuerst durch den Druck gemeint gemacht worden.

S. IV.

### S. IV.

Bon denen OVIDIO fälschlich bengelegten bren Buchern de Vetula fchreibet IO. HAL-LERVORDIVS (2): De Vetula Libri III, qui sub eius nomine a barbaro quodam Poetastro ante aliquot saecula conficti sunt, Lubecae an. 1471. lucem viderunt. Mit diesem stimmen andere überein (3). Aber auch hier ist zu beforgen, daß, weil am Ende der Collnischen edition bon 1470. erwehnten Buches unter andern Diese Borte stehen : per Johannem Koelhoff de Lubeck, man daraus geschloffen, es sep selbiges in Lübeck gedruckt, da doch ein jedweder, Der die Collnische edition nachsehen will, gleich bey dem Nahmen des Druckers die Worte findet: Civem Coloniae, und also Johann Koelhoff zwar ein Lubecfer von Geburt , aber ein Collnis icher Burger und Buchdrucker gewesen. Man sehe, was unten & XIII. aus 10. BAPTIST. SOLLERII Borrede ju des VSVARDI Martyrologio angeführet wird. Wer eine Lubectis sche edition, fo mir, alles Nachsuchens und Nachfragens ungeachtet, nie zu Gefichte gekoms men, gesehen, wird in dieser Sache den Auss schlag geben konnen, und will ich felbigem nicht wiederftreiten.

21 2

<sup>(2)</sup> Biblioth, Curiof, p. 300. (3) Vid. quae annotavi in Select. Literar, p. 557 fq. Add. 10. ALB, FABRICII Biblioth, Lat. Vol. 1. p. m. 276.

### 6. V.

3d) gehe gleich jum Jahr 1475, ben wels 1475chem schon etwas gewiffes und zuberläßiges fagen fan. Denn in felbigem ift bon Luca Brandis de Schafs in Lubect gedruckt das groffe und ansehnliche Wercf, Rudimentum Novitiorum genannt. Bon diefem habe in meinen Supplementis ad MICHAELIS MAITTAIRE Annales Typographicos (4) allerley angemercfet, welches jego nicht wiederhohle, sondern nur ben Diefer Gelegenheit etwas vermehre. lehrte Jefuit, IOANNES BAPTISTA SOL-LERIVS, hat seinem zu Antwerpen 1714. fol. mit vielem Bleiß und allerhand Unmercfungen berausgegebenen Martyrologio VSVARDI eine weitlaufftige Borrede vorgeset, worinn er bon Martyrologiis handelt. In felbiger fchreis bet et Articulo III, deffen Uberschrifft ift : Antiquiores Vsuardini Martyrologii editiones ordine recensentur, pag. XXXXV, S. 171; "Pri-"ma omnium eaque antiquissima, quam "faltem noverimus, Vsuardi editio, ea est. quam frequentissime citatam habes sub nomine MAXIMAE LVBECANAE. Lube-, canam effe, & anno MCCCCLXXV typis "primum vulgatam, tradunt Maiores nostri nin Actis, atque in multis eorum schedis reperio. In ipso opere annus notatus non appa-"

<sup>(4)</sup> Vid, Select, Liter, p. 558-586.

apparet, cum sit pars aliqua a grandiori" volumine avulfa, quo, vt in epilogo dicitur, " facrae fasciculariter totius mundi historiae am-" bitus continetur. Patet id ex paginarum nu." mero superne in medio primae faciei cala-" mo adscripto; qui incipit a CCCCIX per-4 gitque ad CCCCXXXV, vnicam semper " folii faciem notans. Forma in lato spisso-" que folio expansa est, vnde a nobis merito". Maxima appellatur, distinguiturque ab alia « etiam Lubecana anni MCCCCXC. Nihil «. habet haec editio, quo magnopere com-" mendetur; nam typi ipsi Teutonici seu " Gothici valde imperfecti sunt, scatetoue" totum opus innumeris mendis: ipsum ve-« ro Martyrologium longe recedit ab Vsuar-" dina puritate, saepe auctius & interpola-" tum, simileque codici manuscripto, quem " cum proprio nomine appellare non potue-" rim, Antverpiensem simpliciter nuncupo, 4 vt a duobus aliis, maiori & maximo, discer-" Advertet Lector cum Lubecana &c Antverpiensi plerumque coniungi codicem « Non est itaque, qua de agi-" Vghellianum. mus, editio primae & optimae notae, clas-" sem ferme peculiarem cum duobus aliis " constituens inter primos & medios, tam-« etsi saepius inter primarios locum obtineat." Imgleichen S. 172: "Volumen ipfum in ." gentis molis, a quo hoc Martyrologium di-Aractum" 21 3

hractum diximus, ad museum nostrum " subinde accessit, sub titulo Rudimenti novitiorum. Annus editionis rectissime ob-, servatus est, nam ita ad calcem copiosis-"fimi indicis, totiusque operis, legitur;
"Anno secundum carnem filii Dei a Nativitate
"MCCCCLXXV, ipso die sanctissimi regis of
"martyris Oswaldi, qui est V Augusti, sanctis-, simo in Christo Patre ac Domino nostro Sixto "Papa IV , illustrissimo praeclarissimae domus , Austriae Frederico tertio, Romanorum impera-, "tore invittissimo, semper Augusto, ac pronunc "Coloniae existente; imperiali nobili in vrbe Lu-"becana, arte impressoria, speciali gratia divina, , animarum ob salutem fidelium inventa : epinthoma issud, partes in sex, iuxta mundi sex, actates divisum, prius alibi non repertum, n quod placuit Rudimentum novitiorum intitu-, lari ; DEi adiutorio, qui supernas res ac sub-, "ternas fortiter, suaviter, tranquilleque dispen-, sat , per magistrum Lucam Brandis de Schaff, feliciter est excusum atque finitum. Nihil hic ad me attinet de tota illa rerum farragine niudicium ferre; non aliunde pretium, , quam-ab impressionis actate habere vide-"tur, quod & in Martyrologium derivari "facile patimur, quamvis de cetero vi pu-"rissimum Vsuardinum non admittamus." So weit gehen SOLLERII Worte, aus welchen es fast scheinet, als wolle er das gante Werck

zu einem Martyrologio machen, da es doch vielmehr ein allgemeines Historisches, worinn geistliche, weltliche und gelehrte Weschichte abgefaffet, ja auch Genealogisches, mit vielen Zabels len angefülleies, Wercf, und überhaupt gleichs fahm ein Polyhistor seiner Zeit senn follen. HALLERVORDIVS (5) nennet es dahero Chronicon universale auctoris incerti ab anno primo O. conditi vsque ad annum 1473. zwischen ift demselben ein Martyrologium anges banget, welches einen gang kleinen Theil ausmacht, und aus 26 Blattern bestehet. In deffen Borrede beift es unter andern : Quia in precedentibus sepius prememoratum est. Etis martiribus & aliis dei electis. quod certis diebus peraguntur anni vt patet in martirilogio. Ideo dignum visum est vt ipsum martirilogium hic subinferatur vt exemplis eorum quotidie vifis, transformemur & nos exemplis eorum in nouos homines secundum deum creatos. Daß übris gens in dem gangen Wercke viele Irrthumer anzutreffen, die Lateinische Schreib-Art schlecht, viele Nomina propria, sonderlich derer alten Philosophorum, übel ausgedruckt, darüber wird fich niemand wundern, welcher die Zeit bes dencket , in der es zusammen gebracht. Indessen zeuget es doch von einem nicht geringen Bleiffe, und wird als eines berer merckwurdigften Bucher ex medio aevo billig aufgehoben. 21 4 berühm=

<sup>(5)</sup> loc. cit. p. 361.

berühmte Hr. 10. LVDOLPH. BVNEMANN nennet es in seinem Catalogo p. 27. mit Recht opus rarissimum, und bietet es seil für 24 Rthlr. Ich besitse selbiges aus der hoch zu rühmenden Gütigkeit Sr. Magnif. Hn. RVTGERI RV-LAND, I.V. D. und hochverdienten Hamburs gischen Bürgermeisters (welchen hochansehnslichen Bater des Baterlandes der himmtische Bater in seinem Alter stärcken und Ihn mit aller selbst erwünschten Glückseeligkeit krönen wolle!), Der, wie Er es mir vor einigen Jahren hochgeneigt geschencket, um es als ein cimelium unter meinen Büchern auszuheben, also nehme dieser Gelegenheit wahr, Ihm dafür schuldigssten Danck öffentlich abzustatten.

### S. VI.

1476. In dem folgenden 1476 Jahre sind, wo nicht mehr, doch gewiß zwen Bucher in Folio zu Lubech gedruckt. Das eine heist Scala Coeli, und endiget sich mit diesen Worten: Anno Dni MCCCCLXXVI Liber iste, vocatus Scala celi, Lubec impressus, explicit fediciter. Das andere ist CONRADI de HALBERSTAD Mensa Philosophica & Responsorium Curiosorum, welches folgenden Schluß hat: Explicit trastatus Mense Philosophice & Responsorii Curiosorum Lubek impressus Anno Dni MCCCCLXXVI. Bende scheinen, wegen Gleichheit der Buchstaben, wos mit das Rudimentum Novitiorum gedruckt,

aus

aus Lucae Brandis de Schafs officin getommen zu senn. Bon benden weiß nichts weiter zu fagen, als was in den Supplem, ad Maittaire (6) bereits angeführet, ohne nur, daß HAL-LERVORD (7) den auctorem Scalae Coeli incertum nennet, welcher daß es IOANNES GOBIVS, inegemein Junior genannt, fen, in dem von JACOBO QVETIF angefangenen, von JACOBO ECHARD aber vollendeten, und zu Paris 1719. und 1721. fol. in 2. Bans den heraus gegebenen Wercke, de Scriptoribus Ordinis Praedicatorum, T.I. p. 633, für gewiß gehalten wird. Daselbst findet sich auch folgendes Urtheil von diefer Scala: Opus historiis ex Vincentio Bellovacensi & libro magno de septem donis plerisque desumtis & ad mores aptatis constat, quas simpliciores alias cum voluptate o fructu legerint, sed quas non facile sustineant viri acrioris iudicii ac criterii. Moraus abs junehmen, was felbst vernünfftige Papisten von dieser Himmels-Leiter balten.

### S. VII.

Im Jahr 1477 soll auch, nach BEVGHE-1477. MII (auf welchen man sich in dem erwehnten Opere Quetisio-Echardiano pag. cit. auss drücklich beziehet) und ORLANDI Aussage (8),

21 5 Scala

(7) loc. cit. p. 366.

<sup>(6)</sup> Sel. Liter. p. 586 fqq. 589 fqq.

<sup>(8)</sup> Conf. Select, Literar. p. 587.

Scala Coeli in Lubect gedruckt fenn , und mare also das Buch in furper Zeit dermassen vergrife fen , daß es schon in dem nechst folgenden Sabre hatte muffen wieder aufgeleget werden. Es fan fenn, wo sich nur nicht erwehnte Manner versehen, und es an stat 1477 ben ihnen 1476 heissen soll. Sier fehlet abermahl der Augens schein, da keine edition pon 1477 augutreffen. Mit wenigerem Bedencken rechne zu Diefent Sabre Libros Horarum Canonicarum, welche ALBERTYS CRYMMEDIKIVS, Bildroff zu Lubeck, drucken laffen. Denn ob gleich der Ort, wo sie gedruckt, nicht gemeldet wors den, so ist doch kein Zweifel, daß es-Lubeck sen, weil , allem Unfehen nach , eben die Buchstaben dazu genommen worden, welche Lucas Brandis de Schafe gum Rudimento Novitiorum ger Andere Umftande, so dies bestarcken, habe in meinen Select. Liter. p. 597 angezeiget. In welchem Ansehen dies Buch vormable muffe gewesen fenn, erweiset Liber Horarum Canonicarum secundum Lubicensem Diocesin, Norimb. 1513, dessen NICOLAVS GRYSE (9). Prediger in Rostock, Meldung thut.

### 6. VIII.

1484. Daß im Jahr 1484 zu Lübeck eine Bibelgedruckt worden , berichtet Hr. FRIDERICH CHRI-

<sup>(9)</sup> Spegel des Untidriftifden Paweftdoms und Luttherifden Chriftendoms, Roftock. 1593- 4. fol. Gg if.

CHRISTIAN LESSER, der in seiner Typographia lubilante (10) ausdrücklich schreibet: Daß auch nach der bekannten Zandelss Stadt Lübeck die Buchdruckerey, als eine edle Waare, fruhzeitig eingeführet worden, erhellet aus Stephen Arndes, wels chen auch einige Arnold nennen, gedrucks ten Büchern. Dieser hat Un. 1484. das selbst eine teutsche Bibel, in die platteut: sche Sprache überseger, durch den Druck gemein gemacht, welche mit gutem gug unter die raren Bucher zu rechnen. Wann er diefe Bibel felbst gesehen , hat die Gas che ihre Richtigkeit, ob ich gleich niemahls etwas davon gehoret, oder gelesen, auch niemand als bie dieselbe kennet, und angetroffen zu haben, fich erinnert. Man follte auch fast meinen, daß diese Nachricht nicht ohne allen Grund sen, da Sr. LESSER diese Bibel von der, fo 1494 in Lubeck gedruckt, unterscheidet, ob man woll zus gleich auf die Gedancken gerahten mogte, es seyn aus einer Bibel zwo gemacht worden. Gang zuverläßig rechne ich zu diesem Jahre ein Medicinisches Buch, in 4to. von Bartholomaeo Gothan gedruckt, und am Ende des Registere Promptuarium Medicine betitelt. Die Medici, beren Schrifften in diefem Werche vorkommen, heissen, ORTOLFVS, BAR-THOLOMAEVS de BENEVENTO, VA-LASTVS

<sup>(10)</sup> pag. 37.

: :

LASTVS TARENTINVS. Es findet sich auch darin ein Herbarium, zu dessen Ende der Buchdrucker diese Verfe gesetzet:

Mille quadringentis simul octuaginta retentis In quarto Cristi pro laude Dei decus isti Hoc opus arte mei impressum Bartholomei Gothan, degentis & in wrote Lubeck residentis.

Daß abergläubische Dinge mit in diesem Busche vorkommen, und was sonst von selbigem verdienet angemercketzu werden, kan der geneigste Leser aus meinen Select. Liter. p. 598 sqq. ersehen.

### S. IX.

Der Sr. BVNEMANN mercket in seinem Catalogo p.74 verschiedenes an von einem fehr raren und auch dem fleißigen MAITTAIRE unbekandt gebliebenen Buche, mit Figuren (woben er den Preif von 5 Thir. fețet), welthes Bartholomaeus Gothan im Jahr 1485 ges bruckt, und demfelben gleichfals die angeführten Berfe bengefüget, nur mit der Berandes rung, daß in dem andern quinto fichet, weit es nehmlich ein Jahr später gedruckt, als das vorhergehende. Selbiges ist: Spergel der Dogede. It. Eddele Blome des Zems melschen Paradisses. The Lubete na der Bord Cristi MCCCCLXXXV in sunte Bartholomeus Auende, Gode to eynem -cmys exorghen Love. Bon diesem Buche schreie bet Hr. Bönemann: "In eo partim pias, " partim superstitiosas observationes reperias." Haud vulgare videtur, quod hic liber ti-" tulum non in adversa, sed aversa primi" solii parte habet: h. m. Dyt bock is " ghebeten de Speygel der Dogede; " quae verba duos versus explent, reliquo toto solio a typis libero. In Figuris lepida est sol. 179. b. vbi Christus cum Rosario, vel globulis precatoriis discipulos docens orare exhibetur. " Mit ist es, welches gerne ges stehe, niemahls zu Gesichte gefommen.

### S. X.

Im Jahr 1486 ist auf Anordnung AL-1486. BERTI CRVMMEDIK, Enbeckischen Bisschoffes, ein prachtig von Matthaeo Brandis gedrucktes Missale in groß Folio zum Dorsschein gekommen. In dessen Borrede stehen unter andern diese Worte: Missalibus Libris hoc tempore, iuxta verum ordinem Lubiceusem, diligentissime comportatis & correctis, ac per sagacem magistrum, Matheum Brandis, arte impressoria in insigni imperiali Civitate Lubicensi, consumatis atque persectis. Woraus abzus nehmen, daß dies Missale das vollständigste und vornehmste seyn sollen. Ob übrigens Matthaeus Brandis ein Sohn, oder Bruder, oder Bermandter, des schon mehrmahs ere wehnten

wehnten Lucae Brandis gewesen, und warum bey jenem nicht stehe, wie bey diesem, de Schass, mogen andere untersuchen, die es der Mühe wehrt achten.

### S. XI.

Non erwehntem Matthaeo Brandis habe 1487. nur dies eintige Buch angetroffen; mehrere aber von Stephano Arndes, ber im Sahr 1487 es ben einem Wercke nicht bewenden laffen. Denn so hat er in groß Folio gedruckt Summam 10HANNIS, welches aus dem Lateinis schen ins Nieder-Sachsische übersette und von dem Urheber desselben, JOHANNE, einem Lefemeister ju Freyburg, alfo benahmte Buch . mit allerhand Papistischen Irrthumern angefüllet ist, deren verschiedene von NIC. GRYSEN an den Dertern bemercket und wiederleget mors den, die ich in Select. Lit. p. 607 angezeiget. Eben so verhalt es sich mit einem andern Buche, Spegel der Sachtmodigkeit, so gleichfals Stephanus Arndes gedruckt , von welchem ich ebenmäßig loc. cit. p. 507 fq. ets was aufgezeichnet. Ueberdem ift in Diesem Sahre ju Lubeck gedruckt Spegel der Conscientien, wovon der Hochberühmte und auch um die Buchdrucker- Historie treflich verdiente Sr. D. VAL. ERN. LOESCHER (11) anges mercfet .

<sup>(11)</sup> Supplem. Catal. Maettaer. primorum, qui typis editi sunt, Librorum, in Stromat. p. 247.

mercket, daß darinn Lebens-Beschreibungen von XII. Heiligen anzutreffen.

### S. XII.

Daß auch im Jahr 1488 die Preffen in 1488. Lubeck nicht stille gestanden, beweisen folgende Bucher: Tractaius magistri IACOBI de ER-FORDIA, sacre theologie professoris Cartufiensis ibidem, de Erroribus & Moribus Christianorum autorifatus a dno Nicolao Papa quinto. 4. an beffen Ende es beiffet : Impressus in Cefarea ciuitate Lubicensi anno MCCCCLXXXVIII; eben dieses IACOBI Tractatus de Difficultate Salvandorum, welcher fich mit diefen Worten: Impressus in Cesarea civitate Lubicensi, Anno Dni MCCCCLXXXVIII., ante festum natiuitatis Christi, endiget; Boet der Dros phecien, Epistolen unde hyllyghen Ewangelii over dat gange Jaer, deffen Schluß ist : Zir endighet sit dar bot der Prophecien, Epistolen unde des hile lighen Ewangelii, vnde van den meys nen Zillighen over dat gange iare, myt der glozen unde der vehlegginge der lerer der hilligen Schrifft. Onde is ghedrut, ter in der teiserliten Stadt Lubet, dorch dat both Steffani Arndes, na der borth IZESÚ Christi MCCCCLXXXVIII. Bon allen dregen habe ausführlicher in Select. Liter. p. 608-617 gehandelt. Sonft find

sind mir Ablaß-Briefe, auf Pergamen so woll, als Papier gedruckt, von 1488 durch eines vornehmen Gönners Gewogenheit zu sehen und zu lesen erlaubet worden, die nicht nur an Lübecker gegeben, sondern auch, allem Ansehen nach, in Lübeck gedruckt waren.

### S. XIII.

1490. Das an. 1490 in Lubeck gedruckte Do-Etrinale Clericorum, una cum Sanctorum Martirilogio per anni circulum. 4, ist auch SOL-LERIO nicht unbefandt geblieben. Er vers gleicht es loc. cit. p. 36. §. 174. mit bem Martyrologio Coloniensi folgender maffen:,l'raeeter Lubecanam maximam (editionem sci-"licet Martyrologii Vsuardini) citari saepius ,in Actis folet Lubecana alia anni MCCCCXC, " cum altera Colonienfi, priori omnino fimili, , ipsoque codem anno vulgata. Habet po-"sterior formam parvi folii cum hac in fine "epigraphe: Explicit Martyrologium Usuardi "monachi, ficut habetur augmentatum, vt patet; "impressum diligenter per me lohannem Koelhoff , (12) de Lubeck, civem sanctae felicisque Co-"loniae Agrippinae, & consummatum feliciter "anno salutis ac gratiae MCCCCXC, in vigilia 5, sanctissimorum trium Regum , praefatae civitantis patronorum ac protectorum ingiter. Nostavit Rosweydus, adiunctum olim fuisse legen-

<sup>(12)</sup> Richt Roelhoff, wie benin SOLLERIO fiehet.

legendae aureae, & valde ab Vsuardo va-16 riare: quod postremum verissimum esse, " probant quotidiana auctaria, ex hac &" altera editione Lubecana Vsuardino textui 4 immixta aut adiecta, quorum plurima ad" Colonienses proprie pertinent. Porro Lu-" becana illa alia, ex priori Colonienfi, aut fal-" tem ex consimillimo manuscripto certo cer 266 tius desumpta, immixta est Doctrinali Cleri-4 corum forma quarta minori; in eo a priori " discrepans, quod incipiat a vigilia Nati-" vitatis Domini. In fine apponitur: Solus" iste libellus directive quemque dirigit ad coe-" lum. Explicit Doctrinale Clericorum, vna« cum Martyrologio Sanctorum, diligenter in" Lubeck impressum anno a Nativitate Domini" M CCCC XC. Possent ex isto Doctrinalia nonnulla curiose observari, sed ea ad in-" stitutum praesens nullatenus pertinent." Daß wenigstens etwas gutes in diesem Liturgis schen Buche sen, wird aus dem, was ich in Sel. Liter. p. 617 fq. davon geschrieben , zu erkennen seyn. Sonst sind in diesem Jahre zu Lübeck allerhand Theologische Schrifften, GER-HARDI ZVTPHANIENSIS, BERNARDI, ANSELMI, AVGVSTINI, BONAVEN-TVRAE, und PETRI de ALLIACO, in 12. maj. ohne Titel zusammen gedruckt, wovon in meinen Select, Liter. p. 619 fq. an mehrers ju lefen.

## S. XIV.

1492. In angeführtem Buche habe auch pag.624-654 die im Jahr 1492 zu Lübeck herausgeges bene Bucher beschrieben. Dahero nur einen furgen Auszug daraus mache, etwas aber bins zu sete, was sich daselbst nicht findet. S. BIR-GITTAE de Swecia Revelationes celestes. fol. stehen billig in diesem Jahre oben an, weil dies Werck nicht nur kostbahr, sondern auch weit berühmt ift. Denn wie die S. Birgitta, ober Brigitta, einen groffen Nahmen und Ruhm in der Welt, absonderlich im Pabsithum, bekoms men (13); so sind auch ihre so genannte Revelationes, als ein Kleinod, von der Romischen Rirchen angenommen und geschäßet worden. Dabero man dieselbe forgfaltig aufgezeichnet, und getreulich bewahret. Man achtete sie auch des Druckes wehrt, und ging deswegen nach Lubeck, um sie zu selbigem zu befordern. befrafftiget folches bas Diarium Vazitenense, welches St. D. ERICVS BENZELIVS, einer der jekigen gelehrtesten Schweden, mit schönen Unmerckungen, Vpfal. 1721. 4., herausgeges but, ad an. 1491. p. 151 mit folgenden Wors ten: In die S. S. Cosmae & Damiani transibant fraire, Petrus Ingemari, sacerdos, & Gerardus, larus, versus Lubeck ad faciendum imprimi libros coelester Revelationum S. Birgittae. post

<sup>(13)</sup> Vid, 10. VALTOVIE Vir. Aquilon, p. 91 fqq.

post annum evolutum, impressis & perfectis octingentis voluminibus in papyro, O sedecim duntaxatrin pergameno, redierunt in monasterium suum anno Dn. MCDLXXXXII circa festum S. Katharinae virginis & martyris. Wercf hat Bartholomaeus Gothan gedruckt, wie der Beschluß desselben ausweiset, welcher also lautet : Finit divinum volumen omnium celestium Reuelationum preelecte sponse Cristi, S. Brigitte de regno Swecie. A religiosis patribus originalis monasterii Sanctarum Marie & Birgitte in Watzstenis prematuro studio & exquisita diligentia in hos suprascriptos numerum & ordinem accuratius comportatum, et si forte alique alie reuelationes, sicut repertum est, beate Birgitte per errorem aut temerarie a quoquam quomodolibet ascribantur preter has, que in hoc presenti volumine, aut in vita seu legenda sancte Birgitte maiori continentur, tanquam false & erronee decernantur. Laus fit omnipotenti Deo. Amen.

Mille quadringenti nonaginta duo simul anni Christi quando fere de nativitate fuere Hoc mundi lumen miserans celeste volumen Quod dedit ipse DEVS, impressit Bartholomeus

Ghotan, tunc sospes, Lubecensis ciuis & hospes. Sit laus inde Deo, sit merces Bartholomeo. Pax sit terrigenis, requies animabus egenis. Regnum Gothorum muniat Deus atque Suecorum,

23 2

Dieser

Dieser Lübeckischen Ausgabe gedencket auch belobter Sr. BENZELIVS in Nott. ad Vit. Aquilon. col. 67, woselbst von ihm angeführet wird Vita Birgittae Lubecae impressa, vna cum Revelationibus, anno 1492, studio monachorum Daß an. 1495 einige exem-Vastenenhum. plaria dieses Buchs in dem Vazstenischen Rlos ster verbrand, ist in besagtem Diario p. 154 ans gemercket worden. In nolle proxima, heift es Daselbst, post diem S. Calixti accendebatur ignis vehemens in infirmitorio novo circa horam primam, consumfique of in favillam redegit fingula, quae in illa domo servabantur, cum testo & interstitiis. Tunc combusta fuit ibi inter alia vna tunna plena cum septem voluminibus Revelationum coelestium S. matris nostrae, b. Birgittae, quam deponi hic fecerat quidam civis Lubecenfis , pro librorum huius venditione. Go groß Wefen nun aber vormable von diefem Werck gemacht worden, fo gewiß ist es, daß felbiges mit vielem Papistischen Sauerteig durchsauert. Emas hat davon NICOL. GRYSE (14). ein mehrers aber ber vormahlige trefliche Wits tenbergische Theologus, D. MARTIN. CHLADENIVS, den ich unter meine Academische Praeceptores ju zehlen , Die Ehre habe, in Diff. Theol. qua Revelationes Brigittae Suecicae excussit, Wittenb. 1715. 4. (in

<sup>(14)</sup> loc. cit, f, O. b.

(in welcher er pag. 8. allerhand editiones Revelationum Brigittae auführet, worunter die Lubeckische, als die erfte, billig oben an stehet ) angemercket, und zugleich viele Irrthumer grundlich wiederleget. Bon dem Drucker', Bartholomaeo Gothan, melde, weil er nicht mehr vorkommen wird, noch zweverley. Eins, daß er auch ein Buch gedruckt, genannt IE: SUS, dessen Sitel unvergleichlich, der Inhalt zum Theil abergläubisch. NICOLAVS GRYSE citiret es, ohne Beneunung des Jahres, im Spiegel fol. Tij folgender maffen: Im Bote IBSUS intituleret, tho Lus beck dorch Bartholomeum Gothen gedrus cket, in einer affgodischen Collecten an Maxien fol. 71, um zu beweisen, daß Mas ria Leiden dem Leiden des Seplandes im Pabftthum wo nicht vorgezogen, doch gleich ges Schäbet worden. Das andere, daß er seines Nahmens Gedachtniß durch ein Bermachts nif an die vormable so genannte Sengere Capelle in der Marien Kirche stifften wollen, wovon ich den Beweiß in Select. Literar. p. 599. gegeben. Bu diesem Jahre 1492 gehoret ferner Postilla , S. Glossa in Euangelia & Epistolas , weil am Ende stehet: Anno Dni. M.CCCC. XCII. Lubek; in welcher Diederfachfisch geschriebenen Postille man keine zierliche und gekunftelte Beis lige, oder Cangel-Reden suchen wird: Paffionale, in Sommer = und Winter-Theil abges 23 3 theilet,

theilet, zu dessen Ende man liefet : in dat lycht with dem latine in dat dudesch abes bracht unde ghedruftet. Dorch dat bes veel und kunft Steffani Arndes , inwaner und borgher der keyserliken stadt Lus beck. Int yar vinses heren M.CCCC.XCII. vo den dach sunte Elizabeth. In dies fem Buche stehet die feltfahme Fabel bon dem Wunderwerck, daß MARIA MAGDALENA an den Lubeckern foll erwiesen haben, wann es fol. LXXIV. b. lautet: Wunderlyker wijs als desse vorsammelynghen van beyden parten to vechtende und flande vo de vor benomede stede to hope ques men. weren de stralen van der sunnen dem heer van Lubte rechte vnder oghen. vnde verblindenden se. dar se ere vyende clarliten nicht seen entonden. do schach dar eyn groet wunderlik teken. wente Maria Magdalena wart sichtlyken ghes seen. dat se sit settete ieghen de schynens den stralen der sunnen. vnde boubede se deme denscken heer to. alzo dat se dar van vorblynder worden, vnd de Lubeschen weren yft se vnder eneme scas de ghestaen hadden. &c. Hieraus lasset sich der Alberglaube und die Leichtglaubigkeit des Scribenten , deffen Rahme unbekandt, abnehmen. Rebst folchen geistlichen zu Lübeck in diesem Jahr gedruckten Buchern ift auch ein Medis Medicinisches Werck in klein fol. hieselbst ans Licht getreten, deffen Titel und vornehmesten Inhalt der Beschluß zu erkennen gibt: Zyr endighet sit dat boet der krude, der eddelen Stene unde der Watere der monschen, abenomier Deghenochlife Gharde der Suntheit, de bet heerto der meynheir begrauen unde vorborghen ghewest is. onde nu den mynschen tho nutte gheapens barer unde in dat licht thebracht (unde abedrucket is dorch dat beueel Steffani Arndes, inwaner der keiserliken stat Lubeck) Ma der borth vnses heren MCCCCXCH. des Got, mit alleme bem melschen heere ahelauer unde aheeret sy nu onde to ewighen tiden. Sr. BUNE-MANN, welcher dies Buch auf 2 Thir. ges Chabet, nennet es rariorem librum, multis figuris lepidis plenum, in seinem Catalogo p. 19.

## §. XV.

Aus den im Jahr 1493 zu Lübeck gebruck-1493, ten Büchern setze billig oben an die kleine Bisbel, oder den Psalter, welcher durch Hülffe der Buchdrucker-Kunst denen Lübeckern in die Hande gerahten, ob woll, nach Beschaffensheit der damahligen Zeiten, mit maucherlen Papisischen Tand, der sonderlich hervorleuchstet aus den angehängten Litanien, aus wels B4 chen

chen NICOLAVS GRYSE (15) fast ein ganges Heer folcher Heiligen, die ben Nahmen an-geruffen worden, aufführet. Nachdem mir nun diesen sehr raren, in 4to. gedruckten Pfalter , deffen Litel ist: De Salter to dude mit der vehlegginge also dat en klar machst vornemen wat tu dar inne lesest; Beschluß aber : Anno dni MCCCC XCIII. Lubeck, der HochShrw. und Hochverdiente jes bige Senior des Hamburgischen Ministerii, Sr. 10. GEORG PALM, jum Gebrauch gutigst übersandt, welches einsige exemplar mir nur ju Gesichte gekommen, fo habe es der Muhe webrt geachtet, etwas von einem so gar felten porkommenden Buche aufzuzeichnen, welches im dritten Theil meiner Meditatt. Exeget, p. 50 fgg, imgleichen in Strom. Lutheran. p. 631 fgg. kan nach Belieben gelesen werden. stat dessen Wiederhohlung melde etwas von einem nicht gar groffen in klein Quarto gedrucke tem Buche, welches mir damahls, als ich die Supplementa ad MAITTAIRE Annales Typographicos gemacht, nicht bekandt gewesen, jeto aber in meinen Sanden ift. Gelbiges beift: Doctrinale altum : seu liber parabolarum ALA-NI metrice descriptus cum sentenciis & metrorum expositionibus vtilis valde ad bonorum morum inftructionem. Dag es in Lubect gedruckt, bezeugen die letten Worte: Dockrinale altum parabo-

<sup>(15)</sup> loc. cit, f, Gg i. fq.

parabolarum ALANI cum glosa sinit feliciter. Impressum in Lubek. M. CCCC. XCIII. Dies Doctrinale soll zur Erlernung theils der Sittens Lehre, theils der Lateinischen Sprache, dienen. Einige darinn vorkommende Moralia will ich nicht schlechter dings verwerffen. Aber wer eine gute Latinitaet daraus lernen will, wird schwerlich sinden, was er suchet, ob woll die Parabolae besser sind, als die Grammaticalische Erklärungen derselben, welche nicht zum besten gerahten, und klärlich zeigen, daß sie zu der Zeit versertiget, da die literae humaniores nicht mit behörigem Fleisse getrieben worden. Die erste Parabola heist:

A Phebo phebe lumen capit : a sapiente insipiens sensum : quo quasi luce micat.

Die andere:

Nil aliud, nifi se, valet ardens ethna cre-

Sic se, non alios, invidus igne coquit.
Und so kommen weiter zu weilen nicht unebene Gedancken vor. Der editor, welcher seinen Mahmen nicht kund gegeben, hat ein so ges nanntes Prohemium voran gesehet, dessen Alnsfang zugleich eine Erzehlung (die ob sie richtig, oder unrichtig, an seinen Ort gestellet seyn lasse) von ALANI Fürwiß, das Geheimnis der Hochheiligen Drepeinigkeit zu erforschen, in sich begreisset. "Iste liber, schreibet er, duodus modis solet nominari. Primo se-"

"cundum quosdam appellatur doctrinale al-"tum. Et pro tanto vocatur doctrinale, quod "dat doctrinam. Vnde doctrinale dicitur "a doctrina. & omnis liber dans doctrinam , doctrinale potest appellari. tamen istud , nomen doctrinale appropriatum est illi , libro, quem composuit magister Alexander ", de Villa Dei, qui incipit: Scribere clericulis. ", Alio modo folet vocari Alanus de Parabolis , ab inventore. Nam autor istius libri vo-, catur Alanus. De quo legitur, quod cum "quadam die studeret parisiis sciens septem , artes liberales nec non leges atque decretà " suam scientiam proposuit exponere & in , aliquem fructum redigere seu explicare, "Et cum in crastinum de tota Trinitate pre-" dicando vellet scientiam & noticiam veram n de illa cunctis audientibus exhibere. ipfo " pergente ad spacium prope quandam ripa-"riam. cogitans qualiter opus propositum , complere posset: quendam puerum reppeprit. qui tenens vnum coclear in manu fecerat vnam paruam foueam modicum pro-, cul ab aqua. hauriens aquam cum suo " cocleari portabat ad foueam, quam fecerat: "& instanter sicut puer apposuerat aquam , in foueam, aqua terram intrabat. quod , locus erat arenosus. Quod videns Alanus "dixit puero: O puer, quid hic agis? Re" spondens puer dixit. Totam istam ripariam "

riam in foueam meam ponere proposui."
nec cessabo quousque propositum meum " adimpleuero. Cui Alanus. Num putas " fecisse. opus tuum licet sit puerile, tamen" impossibile tibi. Cui puer. Hoc cicius" fecero, quam tu propositum tuum adim « pleueris. Et Alanus respondens dixit. Quid « enim proposui facere. Et puer dixit. Tu"
proposuisti declarare cras totam trinitatem" per tuam scientiam in predicatione: quod " It magis impossibile tibi, quam quod ego " proposui. Quod audiens Alanus multum" erritus reuersus domum & dicta pueri" commemorans: multum dolens & triftis & uam presumptionem siue arrogantiam" cognouit. Adueniente vero die crastina & "
hora predicationis, vbi multitudo magna" populi fuerat congregata, Alanus ascen-"
lens cathedram dixit loco thematis. Suf-" iciat vobis vidisse Alanum. Quibus ver-" ois dictis descendit de cathedra & abiit." Quod videns populus non modicum stu-" pefactus fuit. Hoc facto Alanus verecunconfusus permanere nolens ibidem« ransiuit Burgundiam & in quadam abba-" cia sistercium nomine pastor ouium fuit." Bon diesem ALANO wird ferner berichtet, daß, als er zu Rom mit einem so genannten Reter disputiret, und denselben scharff bestritten, dieser endlich, da er nicht weiter koms ment

men fonnen, geantwortet: Tu es diabolus. aut Aldnus. Dod) genug von dem Berfasser dieses zu Lübeck mit Unmerckungen gedruckten Ich muß ben diesem Jahr noch ein anderes erwehnen, in welchem obgleich weder den Ort, noch Nahmen des Druckers finden konnen, beweiset doch das am Ende stehende Lubeckische Waven, es sen aus einer hiesigen Presse gekommen. Der Titel ist: Boek der Profecien, Epistolen, unde des hylnen Ewangelii, auer dat gange yar mit velen glosen unde erempelen dorchghes vlochten wor dat de materie eschende is. fol. Daß etwas gutes, aber auch zus gleich viel aberglaubisches, in felbigem anzutref. fen , habe einiger maffen in Select. Liter. p. 655 fag. erwiesen. In diesem 1493sten Rabre ist den 1. Mart. eine Schrifft (welche, wie auch zwo andere, woraus etwas ben den Sahren 1494. und 1498. beybringen werde, durch eines vornehmen Gonners (16) Gewos genheit erhalten) aufgezeichnet, worinn LENO LEVE, Iuris Canonici Doctor und Plebanus ju G. Jacob in Lubect, anzeiget, wie viel der Buchdrucker, Stephanus Arndes, feis nem Bater, LAVRENTIO LEVE, schuldia worden, und daß er zu Albtragung feiner Schuld ihm dre vnde vostich Missale des Schleg=

<sup>(16)</sup> Vid, Select, Liter. p. 687 fq.

Schleswichschen stichtes gheprentet, vnde noch vost Missale in permynt dessuluen stichtes of gheprentet. vnde noch neghen vnde neghentich Tide Buke dessuluen stichtes, verschrieben. Bende hierinn ers wehnte Bücher haben sich heutiges Tages sehr unsichtbahr gemacht.

# S. XVI.

Mit dem besten Wercke, so vor der Reforma-1494. tion in Lübeck gedruckt, thut sich hervor das Jahr 1494, in welchem (17) es Stephanus. Arndes versertiget: De Biblie mit vlitigher achtinghe: recht na deme latine in dus deschinghe: recht na deme latine in dus deschinghe: recht na deme latine in dus deschinghe vode glose des hochghelerden Postillatoers, NICOLAI de LIRA, vode anderer velen hilligen doctoren. Denn obgleich dies ans sehnliche Buch nicht von allen Fehlern fren zu sprechen, und wegen der possirlichen Glosse ben Gen. Ill. 16: dy vakene to pyneghende und to slande, öffters durchgezogen worden, so sassen der Wurchgezogen worden, so

<sup>(17)</sup> Nicht im Jahr 1484, wie MAITTAIRE Anual. Typogr. T. I. p. 149. 175 meinet, welchem ver, muthlich oben augeführter fr. LESSER gefolget.

au schähenden Biblischen Wercte fagen, wann es nicht schon in Select. Liter. p. 211-249.657. Meditatt Exeget. P.III. p. 55 fq. Strom. Lutheran. p. 635 fqq. gethan hatte. In Diefem 1494ften Jahre ift eine Schrifft Domin. Oculi zu Papier gebracht, aus welcher dieser Huszug bier wird Plat finden konnen : Steffen Arndes blyfft Laurens Leuen offte synen Erven, schuldig etlike boke, nemptliken souen unde druttich Missal in papieroum, dat is vnberedet und vngebunden, dat stucke na erer beider Vordracht vnnd willen angesettet vnnd getekent vor dordenhaluen rinsche gulden. Item noch vyff Missal in pergament dat stucke, angesettet vor souen Rynsche gulden. Item noch negentich Breuen in papir ges bunden Gleswyfessches Stichtes, dar frucke angesettet vor twe marck Lubesch. Moch verrhundert Euangelia, dat stucke anges settet vor drutteyn schillinge Lub.

#### s. XVII.

1495. Ben dem Jahre 1495 weiß nichts weiter zu melden, als daß ich aus ORLANDI Italienis schem Buche, von dem Ursprung und Fortgang der Buchdruckeren, angeführet gefunden Libellum de Conceptione B. Mariae Virginis immaculata. Lubec. 4. Ich selbst habe es niemahls gesehen.

s. XVIII.

#### S. XVIII.

So wuste ich auch nicht, daß Exhortationes 1496. Anselmicae, in die Niedersachssiche Sprache überset, im Jahr 1496 zu Lübeck gedruckt worden, wann nicht GEORG. CALIXTVS in Tractat. de Pactis, quae Deus cum Hominibus iniit, S. 198. pag. Ff 2 es angemercfet, der mir Gelegenheit gegeben zu demjenigen, mas ich von diesem Buche, und dessen Auctore, in Select. Liter. p. 658 sqq geschrieben. 2Bas auf den folgenden Seiten von zwegen in diefem Jahre alhier heraus gegebenen Buchern auf-gezeichnet, solches habe dem Augenschein zu Des ersten Titel ift : Tractatulus dancken. THOME YBERNICI, docti theologi, tractans de punctis christiane religionis, intitulatus Religio Munda. 4; der Befchluß aber : Explicit opusculum magistri Thome Ybernici, tractans de punctis christianae religionis, multum ville pro habentibus curam animarum cleri-cis simplicibus. Hijsque eneis litteris sollerter effigiatum, & fine quoque salubri completum arte Stephani Arndes, Lubicenfis incole atque conciuis. Salutis anno MCCCC XCVI. Das andere find Statuta Synodalia & Prouincialia reuerendi in Christo patris domini EGERDI, Episcopi Sleswicenfis, nec non sacri palatii apofolici causarum auditoris. 4. welchen diese Word te zulest angefügt; Sinodalium ac provincialium fatustatutorum liber feliciter explicit. Impressusque in imperiali ciuitate Lubicensi per Stephanum Arndes. Anno dni M. CCCC, XCVI.

## S. XIX.

Das Jahr 1497 führet mich auf zwen in Lübeck gedruckte geistliche, aber zugleich mit Aberglauben befleckte, Bucher. Gelbige find: Boek der Profecien, Epistelen, vnde des hylgen Ewangelii, auer dat gange yar myt veler glosen unde erempel dorch ges plochten wor dat de materie esschende Onde is vullenbracht na der bort onsers heren M. CCCC. XCVII. 21m auens de onser leuen vrouwen kruthwiginghe (18), welches eine neue Ausgabe ist deffen , fo 1493 ans Licht getreten, und gibt das Lubeckis sche Wapen abermahl zu erkennen , es sen an Diesem Orte gedruckt: Chebet: Bot. 12. min. an deffen Ende gelesen wird : Sharucket unde vulendet dorch de Runft Steffani Arendes, medeborger der Reyserliken Int var vnses beren Stat Lubek. M. CCCC. XCVII. Bon benden habe loc. cit. p. 668 - 671 gehandelt.

S. XX.

<sup>(18)</sup> Hiemit wird gezielet auf die aberglaubische Weise, da man, der h. Jungfrau Marien zu Shren, allerband Krauter sammlet, dieselbe mit Weyh Baffer besprenget und jum heiligen Gebrauch widmet.

#### S. XX.

Bu dem Jahre 1498 gehoret ein gutes und 1498. ein schlechtes Buch. Das gute ist Reynike de Dos. 4. welches fo bekandte, als sinnreiche und mit vieler Klugheit geschriebene Buch, an Deffen Ende ftehet: Anno Domini MCCCC XCVIII. Lübeck, und aus dessen Vorrede der wahre Auctor desselben, HENRICH von ALCK-MER, zu erkennen, in Lubeck unter die Preffe geleget worden. Diefe überaus rare, und auch bon groffen Mannern, so dies Buch beschries ben und gelobet , nicht gesehene Lübeckische edition hat der vormablige Helmstädtische Professor, FRID. AVG. HACKMANN Helmstädt 1711. 4. aufs neue heraus geges ben. Man sehe meine Select. Liter. p. 673fqq. Ich bin daselbst erwehntem HACKMANN, der in dem vorangesetten l'rogrammate p. 8. Diese Lubeckische edition omnium vetustissimam ausdrücklich nennet, gefolget, und habe auch geglaubet, es sey die alleralteste, welches sie vielleicht in Niedersächsischer Sprache, und in Reimen abgefasset, seyn mag. Nachhero aber ist mir eine Hollandische, in Quarto gleichfals gedruckt, die noch alter, ju Handen gekommen. Gelbige hat forn keinen besondern Titul, sons dern fångt gleich mit dem Register an, worüber stehet: Dat is die tafel van desen boeke, dat men hier die hijstorie van reijnaert

die vos. Hinten aber auf der andern Seite des letten Blades findet fich derfelbe : Die historie van reynaert de vos, und zwar oben gang alleine, indem fonft das gange Blad ledig gelassen. Am Ende der ersten Seite des vorhergehenden Blades, dessen andere Seite gleichfals ledig geblieben , liefet man :- Bier eindet die historie van reyngert die vos Int iaar ons heren. M. CCCC. en LXXXV. op ten vierden dach van Junio. gracias. Hierunter ist zu sehen das Wapen Der Stadt Delft , und über daffelbe: delf in hollant. In der Borrede, welche sich anhebet: Zier beghint die hystorie ofte die paras bolen van reynaert die vos. In welcken historie bi parabolen bescreuen sijn veel scoen leren en merkelike punten. bij welke punten men mach leren kennen die subtile cloecheden die danelies ges hantert en ghebruyet worden onder den taet daer heren en prelaten gheestes lic ende waerlic en onder die cooplus den en oec onder den gemeenen volc. En dit boec is ghemaect tot nutscap en tot prosist alre goeden menschen op dat se daer in lesende sellen mogen vers staen en begripen die voernoemde subs tile scalcheden die dayelies in der werelt gebruyet worden. zet wird des Berfassers Nahme verschwiegen. Der Uns fang. fang in dieser Hollandischen Ausgabe lautet: Et was omtrent pintteren alsoe dat tet wout dan gaerne lustelic ghestelt plech te wesen, van loueren bloesseme bloemen wel rukende ende mede van voghelen ghesanghe; in der Lübeckischen und Helmstädtischen:

Jo gheschach up einen pynkste dach, Dat men de wolde un velde sach Grone staen mit loss un graß, Un mannich vogel vrolig was Myt sange, in haghen un up bomen, De krude sproten un de blomen, De wol roken hier un dar,

De dach was schone, dat weder klar. So viel von dem guten Buche. Das schlechte ist Bot der Bedrofnisse Marien. 12 maj. welches von der Pabstischen Finsterniß, fo in porigen Zeiten auch in Lubect gewesen , zeuget. Bum Beweiß dienet, was ich daraus loc. cit. p. 672 fg. dem Lefer mitgetheilet. Den Ende zweck und Inhalt deffelben lehret der Beschluß: Deme lidende vnses salicmakers Chri, vnde der medelidinghe Marien der unbeuleckeden moder Cristi to laue eren unde werdycheit endiger sit hir dit bot der bedrofnisse Marien. Welt minsce sit bir ane ouet, onde lest dyt bot vaten, unde underwyset de andesren de nycht lesen konen, kan gade pnde

onde siner leuen moder nen annames ren denst doen. Ot secht dir boet van velen suuerliken leren vnde innigen beden, als dat register byr na volgende wol vthwiset. Onde is vulendet unde ghedrucket in der keiserl. stad Lubeck. dorch de kunst unde synrykecheit Steffani Arndes : pp sunte Urbanus dach des byle lyghen Paweses. Ma der bort vnses Zeren do men schreff M CCCC XCVIII. Eben dieser Stephanus Arndes bat an. 1498. den 20 Aug. eine Obligation mit seiner Hand geschrieben , und mit feinem Siegel befrafftiget, worinn er D. LEVEN dusent und dortich Dafial, (so nennet er das Passionale), imgleichen dusent Postellatsche, verschreibet. Muffen also schon damahle in Lubect starcke Auflagen gemacht worden seyn.

## S. XXI.

1499. Nicht nur eine neue Auflage des 1492 in Lübeck gedruckten Buches, Passionale genannt, ist im Jahr 1499. fol. hieselbst besorget; sons dern auch ein Juristisches Werck, ebenfals in Fol., fast zierlicher, als man es von diesen Zeiten sich einbilden solte, gedruckt worden, unter dem Titel: Repetitio. c. Inter alia de em. eccle. edita a clarissimo iuris utriusque dostore Equiteque dno PETRO RAVENNATE; und mit dem Epilogo: Finit lestura eximii virius-

ordinarii iuris imperialis alme vniuersitatis Gripeswaldensis sub illustri principe Bugslao pomeraniorum & Stettinensium duce dignissimo, super
Decretali inter alia sub titulo de immunitate ecclesie situato. Impressa Lubeck, per magistrum
Lucam Brandis, eiusdem vrbis ciuem & inquilinum feliciter Anno dni millesimo quadringentesimo nonagesimo nono. Das úbrigo, was
zur Erkenntnis dieses zum geistlichen Rechte
gehörigen Buches dienet, wird der geneigte
Leser in meinen Select. Liter. p. 678-686 aus
tressen.

S. XXII.

Spegel der Christenen Minschen tho 1500. Lübeck Anno 1500. dorch Georgium Rickehoff gedrucket wird angesühret von NICOL. GRYSEN im Spegel des Antichristischen Paswestdoms und Luttherischen Christendoms sol. Xij, und daraus eine an GOtt gerichtete Bitte, um Tröstung der armen Seelen, die im Fegseuer sind, wiederhohlet.

#### 6. XXIII.

Im folgenden Jahre ist dieser Spiegelisoi. entweder schon wieder gedruckt, oder in der ersten Zahl istauch ein Bersehen. Erwehnter GRYSE setzet mehrmahlen daben das Jahr 1501, wann er Z. E. p. E. e iij. 2 schreibet: Im 46. Cap. eres Bokes, welkes se einen Spegel der E 3 Christen Minschen nömen, tho Lübeck dorch Georgium Rickhoff, Unno 1501. gesdrucket, im Titel, von viss Teken, darby men einen guden Christen erkensnen schal, besehlen de vortwyseleden Papisten einem yderen Minschen also twyselhasstigen tho sprekende:

Dre dinge weth Jck vorwar, De vaten myn Zerte maten swar: Dat erste beschweret monen moedt Wente Ick immer steruen moeth. Dat ander besweret myn Zerte mehr, Dat Ick nicht weth wenehr. Dat drudde besweret my bauen all, Ick weth nicht wor ick varen schal; imaleichen fol. Vu, woselbst es beist: Int Dapistischen Bote, ein spegel der Chris sten Minschen genomet, tho Lubeck Unno 1501. dorch Georgium Richoff ges drucket, ve diffe bicht tho sprekende bes fahlen. Eben dies Sahr setet er auch fol. Gij. Tij. Zu felbigem wird die Buch gleiche fals von HALLERVORD (19) und Hn. D. LOESCHER (20) gerechnet. Hatte ich es, wie auch das von GRYSEN fol. Yy, ohne Meldung des Jahres und Druckers, angeführte Bot, geno met, de vorsmack und frokost des

<sup>(19)</sup> loc. cit. p. 376.

<sup>(20)</sup> loc, pag. 258.

des Zemmelschen Paradyses, tho Lüs beck gedrucket, gesehen, könnte gewissere Nachricht geben.

## s. XXIV.

Diese ertheile von einem 1504 gedruckten 1504. Grammaticalischen Buche, genannt: Composita verborum JOANNIS SINTEN. 4 min. welches daß es in Lubeck gedruckt sen, die letze ten Worte ausweisen: Finiuntur Composita verborum Joannis Synthis. Impressa atque (defensionis gracia) astrucka Lübeke impensis Georgii Richolst Anno Christiane salutis M. CCCCC. IIII. Dies Buch, so nach denen Zeiten, da barbaries regierte, zu beurtheilen, hat zum Terte etwas, das Versen, die aber nicht Virgilianisch sind, gleich seyn soll, und dann die Erklärung daben. Ich will, da diese Schrisst ben nahe unter die verlohrnen zu reche nen, den Ansang herseben.

A Sipo composita sunt obsipo dissipo dicta
Obsipo spergo notat dissipo dividere
Ad pulli pastum quoque pertinet hoc sipo
verbum

Suboque porcorum pertinet ad coitum.

Sipo primo significat farinam ad faciendum pultem aque immittere. Secundo est.

spargere edenda pullis. Tercio est comminuere panem ad faciendum brodium.

Obsipo est spargere, vt, non sunt indignis.

E 4 digna.

,, digna obsipanda, margaritas porcis noti , obsipare. Jgnis indigens cineribus obsi-, patum queritet necesse est. de vuer behouet "moet id soeken in der aschen. Dissipo » primo est dilapidare & inutiliter expen-"dere, vt, profusa sua dissipantem a tergo ple-, rumque pauperies comitatur vel sequitur. , teu. de in finer ioget braffet de gheit vmm , brod wen he old wert. Substantiam quis-" quis in primis suam dissipat mendicitati , in egra senecta operam det necesse est. , Longa parta breuissimo tempore dissipat piste. Est enim homo dissipatious suorumi eyn vorbrynger. Secundo significat de-"ftruere. vt dominus dissipat confilia gentium Dissipatos recolligat hic sensus. teu. "laten besinnen Indignum reor dissipare "meos sensus in re nihili & superuacua. Insipo inbrocken. vt non est illic quod "lacti insipet id est paupertas illic est. Pro-"sipo vorbrocken vel dilatare Inde prosapia. hieraus tan man einiger maffen abnehmen, wie weit SYNTENII Wiffensehafft in der Lateinischen Sprache sich etwann erstrecket. Diele leicht ist es eben der, von welchem in VALER. ANDREAE Bibliotheca Belgica p. 563 fols gende Rachricht gegeben wird: IOANNES SINTHEMIUS, Congregationis S. Hieronymi Daventriae, Des. Erasmi praeceptor, edidit Commentarios Grammaticos in Doctrinale Alexanlexandri: magnum inde, vt in Vita Erasmi t Rhenanus, ea tempestate in Scholis Germarum nomen consecutus. Paris. typis Badii, 504, und also nur der Zunahme von dem ibectischen Drucker einiger massen verändert vrden. In eben diesem Jahre hat Stephanus rndes das 1498 in seiner Buchdruckeren auss fertigte Buch, genannt: Bok der Bes rosnisse Marien, mit etwas geändertem itel: Boek der Medelidynghe Marien, ieder ausgeleget.

## S. XXV.

Erwehnter Lübeckischer Buchdrucker hat im 1507. ahr 1507 von neuen mit allerhand ziemlich iten Holfs Stichen gedruckt Passionael te dat leuent der hyllighen to dude vth em latinomit velen nyen hystorien unde ven. de beth heer to den mynschen ordunkert unde vorborghen sint ghes vezen, unde nu up dat nye gade to zue unde synen leuen hillighen, unde nutte allen christen mynschen in dat 3cht ghebracht. Fol. min. Worinn die Bermehrung dieser edition bestehe, erhellet us dem Beschluß: Zyr endighet sik dat dassional effte dat leuent der hillighen nit velen nyen merkliken Zistorien, als Bonauenture. Bernardini, Ratherine zan Senis. Marien medelydinghe.

Rochi. Benedicti des paweses de to Zamborch mit vntelliten mertelers thes dödet wart. Des hylghen krüges van Luca. Symeonis des hyllighen kyndes van Trent. Ranuti des konninghes. Ranuti des hertoghen. Wyllehadi Uns scharii der bisscoppe. Apolonie. Der hylghen Dreuoldicheit. Des hylghen lichammes. Der apostele delynge. Vins cencii des prediters. Marie Magdalene. onde mit vele anderen nyen hystorien (de beth heerto vorborghen unde unbes kant sint ghewest) vnde nu gade vnde sinen hilghen to laue in dat lycht ges bracht. Cheendighet unde ghedruttet dorch dath beueel Steffani Arndes ynwas ner vnde borgher der keyserliken stad Lubeck ynt yaer vinfes heren. MCCCCC. unde VII. up den quent der hemmeluart Marien. Won NICOL. GRYSEN (21) wird Dies Buch mit unter die Legenden gezehlet.

## S. XXVI.

Dieser gegen das Pabstthum sehr eisernde GRYSE berusset sich kurk vorher auf Bock des Z. Euangelii, Propheten unde Epistelen auer dat gange ihar mit Glossen und Erempeln, in Dudische Sässische Sprake tho Lübeck Anno 1509. dorch Steffen

(21) loc, cit. f. P.

effen Arendes in den Druck vorferdis , und fest es mit dem vorhergehenden in Classe. Ohne Jahr, welches hier noch ju thue, da von Stephano Arndes nichts ter vorkommt, wird von ihm fol. Ddd in rmahls erwehntem Spiegel angeführet lus subueniendi defunctis in Purgatorio exitibus, tho Lübeck dorch Steffen Arens gedrucket, um zu beweisen, wie viel die pisten sich auf ihre so genannte 15. Nohts fer verlassen.

### 6. XXVII.

3ch schreite , da mein Borhaben nicht ift, 1 524. Jahre , welches mir zu weitlaufftig fallen de , mit zunehmen , obgleich fein einsiges eicht ist, in welchem nicht zum wenigsten as in Lubeck gedruckt worden, sondern nur ge , worinn vor andern merckwürdige Bus und Schrifften hiefelbst durch den Druck iein gemacht worden , oder sonst etwas zur torie der Buchdruckeren gehöriges vorgegen, auszulesen, gleich zum Jahre 1524, velchem ein sehr geschickter Buchdrucker, dewich Dietz , auf die Gedancken gerah. , sich in Lubeck nieder ju laffen , und dafelbft e Runst ferner zu treiben. Diefer war von veier geburtig, und hatte sich in Rostock zu hnen begeben, woselbst er Der Seelen Troff

Trostspegel (22): Des Swerinischerk Bischopdoms Ordinangien (23): Line forte und doch grundlyte bericht der Ceremonien des Olden und Then Testas mentes, mit warhafftiger antoginge des rechten und valschen gebrukes des Zeren Machtmals, der Dope, Misse, Vigilien 2c. Dem Ersamen wysen Rade the Rostock oth verforderung desfüluen dorch M. loachim Slüter mit vulbort der Buangelischen Predicanten auergenen vnd vorreter (24), auch andere Bucher und Schrifften mehr fleißig gedruckt , absonderlich aber das Lübeckische Recht einigen guten Freunden mittheilen wollen, ben dessen vollen= beten Druck (in 4to.) er mit diesen Worten: Gade sy loff. Dusent vyff hundert vnde neghen, die lette Seite bezeichnet, folgende Vorrede aber dem Wercke vorangeschet: Mach deme de teyferlite stad Lubet, mit mannigerlege artitelen olden gewons heyden unde up gesetteden wilkoren (so men lubesch recht heth) in besunders heyt begnadet unde prinilegiert. welter subesch recht ock in sulker gestalt von Reyseren to Reyseren confirmeert syn Schal,

<sup>(22)</sup> HALLERVORD loc, cit. p. 376, GRYSE Spe-

gel fol. li iij, b. Oo i. (23) GRYSE loc. cit. fol. M iij, Hh i. (24) Hift, IOACH, SLUTERI fol. H ; fq.

al, oft men dar von appellerende de myder scheldende worde, Darme alfidenne in nauolghender instans t nicht vele fruchtbares vor de aps lerende partye dorff vormodende wes De myle denne vele under sulteme hen rechte beseten, vaste flist antes , vmme so dans to wetende, so ock et vnnutte syn scholde, derhaluen nnigerhande pleytes tyues vnde rnandes (fo sit eyn jder alfe der te vorstendich sulues byldelik schis de) vortokomende, hebbe ik Lodewis Diet von Spyre dorch andechtige e onde begbeerte etlicker moner en gunre vnde frunde veler older breuen bote (so men sede lubesch et the wesen) wor it de ouerkomen de mit flyte dorch gesehen vnde rlefen, So it ouerf de fulfften bote et alleine in deme synne sententien er meninge der artikele, sunder ock der tall unde ordeninghe (30 vil re in velen vnrechten Eremplaren ch de vnuorstendicheyt der schryuere ch vorseen wesen) gar wijt von eyn ghende gesunden. Zebbe ick doch von den allen (mynes vorstandes beste unde formelikeste) allene von e frunde to drugkende vorgenomen,

Doch nicht in sulter gestalt, dat so dans dat rechte approbeerde unde confirmeers de lubesch recht syn schole, Wente ik sulues dat rechte origenal ny ghesehen, sunder wo ick vor my gefunden, fo na gedrugket hebbe Dar mede it och nicht alleine dyt bot, sunder my alse eynen drucker entschuldigen will, oft me nu dat Lubessche recht so gelijksormich dusseme bote, ouer olden jaren gemaker in wontliker brukinge nicht befunde, angeseen sodane recht in velen artitelen nach wyder betrachtinge vnde anderen offte nyen wilkoren myt der tijt wol mach vorandert unde up dat nue cons firmeert wefen. Zu Rostock hat er also ein nen so guten Nahmen sich erworben, daß er auch nach seinem Abzuge und in Lubect 1559 erfolgtem Tode daselbst 1560 bon dem groffen DAVID CHYTRAEO ungemein gerühmet worden. Denn so ist von demselben folgen. bes Programma, welches die Scripta in Academia Rostochiensi publice proposita, ab Anno Christi 1560, vsque ad Octobrem anni 1563. & inde ad initium anni 1567 (Rostoch. 1567. 8.), so man unter die heus tiges Tages rar gewordene Bucher billig zeho let, P. I. fol. 11 sq haben, zum Lobe der Buch, bruckeren und zugleich dieses Dien, geschrieben: Singulare Dei beneficium, & studiosis literarum 4

rum praecipue grata mente & voce cele-"
andum, est ARS TYPOGRAPHICA:"
iam anno Christi 1440 primum IOAN-"
ES GVTENBERGIVS, Argentinensis, a"
inventam Moguntiae excoluit ac perpo-"
it. Quod si frugum ac vini, aliarum-"
ie rerum vitae salutarium inventoribus"
ata vetustas divinos honores exhibuit:"
ofecto huius quoque divinae & vtilissi-"
ie artis Typographicae Autoris memo-"
m merito in Germania conservamus:"
m ipsi etiam Itali hoc ingens vitae prae-"
ium & ornamentum Germanis acceptum"
erant. Notum est enim PHILIPPI BE-"
)ALDI Phalaecium:"

"O Germania muneris repertrix, "Quo nil utilius dedit vetustas, "Libros scribere quae doces premendo.

ANTONIVS CAMPANVS arguto a sigrammate celebrat VLRICVM HAN, a tione Germanum, qui circa annum risti 1470. Romae primum rationem a sistematica antea calamis seu pennis anserum tan-a mmodo scribi solebant:

Anser Tarpeii custos Iovis, vnde quod alisa Constreperes, Gabus decidit: vstor adesta VLRICVS GALLVS, ne quem poscantura in vsum"

Edocuit pennis nil opus esse tuis."
Primus

"Primus autem in hanc vrbem Rostochium, "ante annos quinquaginta, Artem Typo-"graphicam intulit LVDOVICVS DITIVS, "natus in vicinia meae patriae, ad Rhenum, , in vrbe Spira: cuius officina, elegantibus & variis Typorum generibus instructa, , & nos in hac Academia quotidie fruimur, & omnes Ecclesiae, in tota Saxonia, & , amplishmis Daniae ac Norwegiae regnis, "magno cum verae pietatis & doctrinae , fructu, & gratitudine ipsius laboribus & "industriae debita vtuntur. Edidit enim, "tum alia vtilia scripta, quae doctrinam verae pietatis & optimarum artium con-, tinent: tum vero primus omnium BIBLIA , facra, idiomate gentis Saxonicae, & postea "Danicae, fplendidissimis typis & summa "fide ac diligentia elaboravit. Ideoque & "Inclyto Regi Danorum, CHRISTIANO III, " qui eum suo sumtu Hafniam ea de causa "evocaverat, non modo propter peritiam , & industriam in arte Typographica, ve-"rum etiam propter integritatem morum, " & pietatem veram, & diligentiam ac fidem "in omni officii genere, carissimus fuit, "Hic Ludoicus anno 1559. die 1. Septemb. , obiit. Nunc frater, cum ad annum aetatis 70. pervenisset, hesterna die ex hac , vita placidissime evocatus est. Hortor ita-, que Studiosos, vt iam hora secunda ad funus "

unus ante aedes Typographi in hoc foro " conveniant. Datae die Fabiani Episcopi"
Romani (qui anno Christi 254 sub Decio" Imp. ) & Sebastiani Mediolanensis Ducis" militum: qui anno 297. fub Diocletiano 4 propter confessionem CHRISTI, hac die 20. Ianuarii trucidati funt. " Belobter" Dietz ward schlüssig, Rostock mit Lübeck zu vertauschen, und schrieb deswegen, auf das mahls gewöhnliche Art, an einen Hochweisen Rath zu Lübeck diesen, von einem vornehmen Gönner (dem mich dasur verbunden achte) mir, nebst andern zur Lübeckischen Buchdrucker Historie gehörigen Sachen, gutig communicirten Brief, bessen Aufschrifft ift : Den Ersamen vnnd vorsychtigen wolwysen Zeren Borgemesteren und Rademans nen der Stadt Lubeck mynen gunftis gen leuen Zeren denstlyck; der Inhalt aber: Ersame vnnd vorsychtige wols wyse Zeren Mach Erbedinge myner bes reytwylligen denste stets voran Bydde yet Juwe Ersamenheyden denstlyck wes ten Dat yek wol in meninge were byns nen J. Erfh. Stadt Lubeck my dale tos slande unde tho wanen yn J. Er. Zors sam gelyck anderen Borgeren und Ins waneren. Wen Juwe Er. my gunnen wolden de Bockdruckerie to bruken darynne yek alleweghe nach Juwer Erf.

Ers. bade und vorbade my geborlyck holden wolle, Szo my ock Je. Er: besorgeden myt der begnadynge dat de Boke unde schryssten, so yck drucken wurde, nycht nha gedrucket scholden werden van Jemandt yn J. E. skadt bynnen dem Jare dar negest folgende Zyr up bydde yck Juwer Ersamens heyt. gunstych andrworth dat wyl yck stedes wor yck kan und vormach vordenen umme hochgedachte Juwe Er. Gade yn ewycheydt beualen Schreuen Rostock altera Jacobj apostolj anno MD XXIIII.

# Juwer Ersamen Wyshende

gudwylliger Ludewich Diez.

Daß er seiner Bitte gewähret worden, ist ausser allen Zweisel. Wie bald er aber nach Lübeck gezogen, kan ich nicht eigentlich sagen.

1531. Gewiß ist, daß er schon 1531 hier gewesen, sintemahl in selbigem Jahre der Ansang gemacht worden mit dem von ihm gedruckten herrslichen Bibel Wercke, wovon beym Jahre 1534 etwas melden werde.

S. XXVIII

#### S. XXVIII.

Erwehntes 1531stes Jahr bringet mich zu erst auf einen geraume Zeit in Lübeck wohns hafftigen Buchdrucker, Johann Balhorn, Der in der Welt, wenigstens in Teutschland, bekandt genug ist wegen des Sprichworts: Vermehrt, oder verbessert durch Johann Balborn. Den Ursprung desselben leitet man insgemein daher, daß Balhorn sich an das A B C gemacht, und selbiges zu vermehe ren und zu verbessern gesucht, da denn die Bermehrung hauptsechlich in den verdoppelten Buchstaben , ff , U, tt, ff, soll bestanden 10. BALTH. SCHVPPIVS frågt in feinen Teutschen Schrifften p. 588 : Wie solt ich darzu kommen, daß ich scripta augiren, revidiren, und verbessern solte, wie Johann Balhorn, der Buchtrucker zu Soost in Westphalen (25), welcher das 21 B C Buch vermehrt und verbese fert herauß geben ließ? Und p. 601 schreibt er: Ich habe mit Schmergen jungst ere fahren muffen, daß mir ein Paquet Schreiben von der Ranserlichen Reichs Post ist zuneschicker worden, als ich dass selbe erbrochen, lan darin diese Pafiquill, auction

<sup>(25)</sup> Bo dies feine Richtigkeit hat, fo ift Joh. Balhorn erft ein Weftphalischer Buchdrucker gewesen, nacht gehends ein Lubeckischer geworden; oder es muffen zweine Buchdrucker Dieses Rahmens senn.

auckior & correctior, wie Johann Bale born zu schreiben pflag. Go urtheilet auch SIEGFRID BENTZEN (26) von LI-NEKOGEL, er habe BVRMANNI Bericht vom Sabbath mit einigen so genannten Laconismis, wie Johann Balhorn das U. B. C. Buch, verbessert. Ob mir nun gleich fein von Balhorn gedrucktes Buch, auf Deffen Titel die Worte: vermehrt und vers beffert, auctior & correctior, qu finden, jes mahls zu Handen gekommen , will ich boch Diese Meinung nicht ganglich verwerffen: denn andere konnen dergleichen Buch gefehen has 3ch muhtmaffe aber, Balhorn habe ein wenig studiret, und also sich die Frenheit genommen , zu einigen Schrifften , fo er gedruckt, für feinem Ropff etwas hinzu zuseten, welches zu dem Sprichwort Gelegenheit geges ben , wie ich folches in einem Briefe an den berühmten In. D. HEVMANN mit einem Deutlichen Erempel bewiesen, der felbigen Brief feinem gelehrten Wercfe, Poecile genannt, Tom. I. Lib. III. p. 408 sqq einzuverleiben wehrt geachtet , und meiner Muthmassung (denn hos ber gebe es nicht aus) vollig bengetreten. Kan jemand etwas gewissers davon behaupten, lasse es gerne geschehen. Dieser Balhorn hat fich, wie durch andere aus feiner Preffe gekoms mene Schrifften, also auch durch den Druck etlicher

<sup>(26)</sup> Chiliaften Freund und Gabbaths Feind, p. 15.

etlicher Kirchen: Ordnungen, bekandt ges macht, davon dren im Jahr 1531 ans Licht getreten. Die erste ist: Der Reyserliken Stadt Lübeck Christlike Ordeninge, tho denste dem hilgen Euangelio, Christs Liker Leue, tucht, frede unde enicheyt, vor de voget yn eyner guden Scholen to Lerende. Onde de Rercken denere ond rechten armen Christlik tho vot: sorgende. Dorch Jo. Bugen. Pom. beschreuen. 8. Auf der letten Seite stehet: Gedrucket yn der Reyserliken Stadt Lubek dorch Johann Balhorn. MD XXXI. Quis dieser, weil sie jeto sehr rar, kan vers Schiedenes in meinen Athen. Lubec. P. IV. p. 16 sqq. gelefen werden. Die andere hat folgenden Titel: Van mennigerleie Chrifts liken saken trofflike Lere, genamen vth der Lübecker, Zamborger unde der Brunswiker Ordeninge. Dorch Joannem Zugenhagen Pomern. Auf dem letten Blate zeigen fich Diefe Worte: In der Renserliken Stadt, Lübeck by Joan Balhorn (by der Abtekenn was nende) gedrücket, im jar na Cristi onses Zeilandes gebort M. D. XXXI. Die dritte, welche in gleichem format, wie die vorhergehende, abgedruckt, und heutiges Tages so rar geworden, daß die wenigsten sich ruhmen konnen , fie haben felbige gefeben, heist:

heist: Ordeninge der Lübischen butenn der Stadt in erem Gebede. Selbige hat dren Theile. Der erste begreifft allerhand, so ben den Kirchen ausserhalb der Stadt, und von ihren Dienern, in Acht zu nehmen. Der andere: Sünderge Ordeninge der Stadt Möllen. Der dritte: Sünderge Ordes ninge to Travemunde. Am Ende stehet: Dorch Johann Balhorn gedruckt. 1531.

# S. XXIX.

1534. Das Jahr 1534 pranget vor andern mit einem unvergleichlichen Wercke, welches küzbeck die Shre und den Ruhm zu wege gebracht, daß, obzwar vorhero an mehr als einem Orte verschiedene Stücke' und Bücher einseln gestruckt worden, dennoch daselbst die gange Bibel nach der Uebersezung D. MARTINI LVTHERI (27) zuerst in corpore.

<sup>(27)</sup> Diesem nie gnug gepriesenen Manne und aus, erwehltem Mustzcuge GDTES hat es kein ein giger von allen denen, die theils aus Hochmuth und Laße dundel, theils aus Furwiß, theils aus Einfalt, theils aus Liebe zu Neuerungen, theils aus Einfalt, theils aus Liebe zu Neuerungen, theils aus andern Ursachen, an neue Uebersehungen sich wagen durfen, zuvor, ja lange nicht gleich gethan, wird es auch nimmer gleich thun. Und wenn sie ja eins und das andere ein wenig genauer etwann getroffen zu haben vermeinen, doch nicht anders zu achten sind, als Iwerge, die, wenn sie auf des Riesen Schultern stehen, ein wenig weiter, als dieser, sehen können, sintemahl

und zwar in Niedersächsischer Sprache, ans Licht getreten, mit diesem Titel: De Ziblie veh der vehlegginge Doctoris UTarztini Luthers yn dyth düdesche vlitich vehgesettet, mit sundergen vnderrichzeingen, alse men seen mach. Inn der Reyserliken Stadt Lübeck by Eudowich Diet gedrücket. M. D. XXXIII. fol. Obnun aber gleich das Jahr 1533 hier stehet, so zeiget doch der Schluß: Dyt löfflyke werck ys also, Godt Almechtich tho laue vnd eeren, Via Christi vnses Zezren gebort, ym dusent vyst hundert vnde

wenn LVTHERVS nicht das Gis gebrochen, ihnen vorgearbeitet und die Bege gewiesen, mogten fie jum Theil woll elend genng fortfommen, und nebft ber Undanckbarfeit gegen ihren Borganger (beffen Urbeit , da er fie felbft nicht fur gang volltommen ausgiebet , wo fie ja einer fleinen Derbefferung bie und da nothig hatte , konnte felbige auf eine glim, pflichere und anständigere Art geschehen , baferne nicht einige vermuthlich im Ginne hatten, fie ganglich ju unterbrucken, und folder geftalt bie Evangelische Rirche eines groffen Schanes zu berauben), mit viel weniger Geschicklichkeit, als bie ift, so LVTHERVS beseisen, fich einen schlechten Rahmen machen, und alfo noch geringern Benfall überkommen, als fie jeto zwar ben einigen, benen Das Lutherthum nicht eben ans Berg gewachsen, finden, aber nicht ben denen, welche die der Rirchen burch des theuren LVTHERI herrliche Heberschung der Bibel erwiesene ungemeine Wolthat nach ihrent Wehrt ju ichagen und boch ju achten wiffen.

onde veer unde dorrigesten yare, am ersten dage Aprilis in der Reyserliken Stadt Lübeck, by Ludowich Dyes, dorch den druck vullendet, mit gnade unde hulpe des Almechtigen Gades, dem loff, prys, eere unde danck yn ewicheit fy, Unier., daß dies Werck erst 1534 gang fertig geworden. Mit bochstem Recht heist es ein lobliches Werck, nicht nur, weil es fehr schon, ansehnlich und zierlich gedruckt, sondern auch fehr vielen Nugen, fürnehmlich in Nieder-Sachfen, geschaffet. Dabero es denen vier Lubecfis schen Burgern, die 10. DRACONITES (28) mit allem Recht lobet, und sie Gottseelige Bürger nennet, Johann von Acheln, Götge Engelster, Jacob Crap und Luds wich Dietz, jum immerwährenden Ruhm gereichet, daß sie die Kosten willig dazu herges geben, und der lettere es zugleich in seiner Druckeren mit vielem Pleiffe ausgefertiget. Alsich nun in der schonen Dissertatione Theologica de Lituris B. LVTHERI Biblicis, welche unter dem bochberühmten In. FRANC. ALB. AEPINO (den GOET in feinem Alter starcken und noch lange, als eine Rierde der Rostockischen hoben Schule, ja der gangen Lutherischen Rirchen , im Geegen wolle leben lassen!) Hr. GEORG GOTTFR. KOHL-

<sup>(28)</sup> In der Dedication feiner 1548 herausgegebeuen Rede vom Licht der Senden.

KOHLREIFF, ein wurdiger Sohn des um die reine Lehre und gelehrte Welt hochverdienten Sn.Lic.GOTTFR. KOHLREIFF (dem es der Sochste gleichfals nimmer mangeln lasse an irgend einem Gut!) in Roftoct 1731 gehalten, p. 7 folgende Worte fand: DEVS Saxoniae" inferioris populos omnium primos corpore" Bibliorum LVTHERI integro donavit, ita'c vt infignis huius beneficii primordium inci-" derit in A. 1531, et consummatio in diem" x. April. anni 1534. Quid mirum, si posta ducentos annos elapsos diem festum ideo agi-" taret LVBECA, Holfatia, Raceburgum," Megapolis: cum anniversarium eam ob" instituerit festum Pomeranus?" munterten mich selbige auf zu einer feverlichen Jubel- Rede, wozu wie ich die Genehmhaltung eines Hochweisen Raths (den GOET dafür zum immerwährenden Seegen seße!) gar leicht erlanget, also habe selbige auch 1734. den 1. April. unter Göttlichem Beystande offentlich im Auditorio Cathariniano, in Gegenwart vieler vornehmen Gonner und Freunde, abgeleget, und sie nachhero in Meditatt. Exeget. P.III. p. 30 - 67. jum ersten, in Stromat, Lutheran. p. 611-648 zum andern mahl drucken laffen. Gelbige, wie auch Meletema de rarissimo Codice Bibliorum Lutheranorum, lingua Saxoniae inferioris Lubecae A. MDXXXIV. fol. nitide edito-D 5

rum, in Select. Literar. p. 173 - 210, bes greiffen alles in sich, was noch weiter hier konnte angebracht werden, wann es nicht an gemeldeten Oertern schon aufgezeichnet stunde.

#### & XXX.

1536. Im Jahr 1536. ist ein Medicinisches Buchlein ben Johann Balhorn gedruckt, nehmlich: Eyn nodich unde kort Regisment, wedder de erschreklike swynde plage der Pestisenzie, de ynt vorhansden, dat dem armen unde ryken wol nodich weer uthwendich to weten, Vorordent dorch Dostorem LAVREN-TIVM SCHÖNEFELDT, der Reiserlisken Stadt Lübeck Lyssasse. So yes mant etwes sünderlikes bewerdes ums me tokümpstiger nodt by sick hebben wolde, des hesst der Zeren Dostor eyn Lackwerge, dat Reyser Maximilian yn der nodt hesst gebruket. 8.

#### S. XXXI.

1545. Das Jahr 1545 kan ich deswegen nicht ganklich vorben gehen lassen, weil NICO-LAVS GRYSE (29) ausdrücklich schreibet: Op dat men duerst M. Jochim Slutters Christlikes bedenkent, wes gen

<sup>(29)</sup> Historia van der Lere, Leuende und Dobe M. Joachimi Slaters (Rost. 1593. 4.) fol. I. sq.

gen der Dudischen Psalm tho singens de, desto beter vorstan und desto eis gentlyker vornemen mochte, So hefft he eine schone Praefation gestellet, vnd in den offentlyken druck vorferdiget, vnd in de gemeinen düdischen Psalme boker geordent, welckere och herna Un. 1545 vor de dorch M. HERMAN-NVM BONNVM, Superintendenten tho Lubeck, gecorrigereden Beist= lyken gesenge vnd Christlyken Les der / dorch Johan Balhorn in of entlyken druck gegeuen, gedrucker ys. Der seiner Gelehrsahmkeit und Verdienste vegen berühmte Paftor ju Giebenbaumen, or. CASP. HENR. STARCK (30), führet rwehntes ungemein rares Buch unter folgens em Titel an: Beiftlicke Gesenge, und eder, de nicht in dem Wittembers eschen Sangboteschen stan, corriges, et dorch Magistrum Germannum Sonnum / Superattendenten tho übeck. Lübeck. 1545.

### S. XXXII.

Ben dem Lübeckischen Superintendenten 1547se den Hamburgischen, IOANNEM AE-NVM. und zwar wegen der ersten Ausve seines Unterrichts von dem Begräbniß gottloser

Lubed. Rirden Siftor. p. 70.

gottloser Leute, dessen Titel ist: Van dem Begreffnisse Godtloser lüde, ein vns derricht, dat men desiluen myt Christisten Psalmen vnde gesengen, de se jm leuende vorachtet, nicht begras uen schal. D. Joan. Epinus. 4; det Beschluß aber: Gedrücket in der Reysserliken Stadt Lübeck, by Jürgen Richolst, ym vare MDXLVII. In Hochsteutscher Sprache wird erwehnter Unterricht ben GEORG. DEDEKENNO Thes. Confilior. Vol. I. P. II. p. 1194 sqq. gefunden.

#### 6. XXXIII.

1549. Alls der bekannte Marpurgische und Nosstrockische Theologus, D. 10ANNES DRA-CONITES, sich eine gute Weile in Eubeck aufgehalten, hat er hieselbst nicht nur im Auditorio über den Propheten HAGGAI öffentslich gelesen (31), sondern auch in den Jahren

1548;

<sup>(31)</sup> Es beweiset dies der Schluß seines in fol. ges
druckten Hagaei Prophetae e Lingua Santia in Las
tinam verst & explicati, welcher also lautet: Haee
de quatuor concionibus Hagaeanis volebam rogatus
non solum in eorum salutem, qui me docentem audierunt, dictare, sed etiam in visilitatem eorum,
qui me non audierunt, propter causas graves & iustas, publicare. Consilium enim optimum putavé,
meis Lubecensibus propter hospitalitatem gratias
agero, videlicet aliquid scribendo, quod liberis eorum
prodesset.

# 1548. 1549. und 1550 allerhand Schrifften drucken

prodesset. Etst namque ot ανθρωπίνω πάθει xivoupsvos me peccasse censeant Prophetam hunc praelegendo: tamen posteritas sine livore iudicatura cognoscet, me docendi regulam Christianam in ecclesia conservare studuisse, trium ordinum in religione concordiam aluisse, verbi ministerium ornasse, linquarum fudium extulisse, Scholas adiuvisse, CHRI-STVM praedicasse, Antichristi regnum damnasse. Quod sane fidelius atque copiosius εν τω ακροατηρίω me fecisse, quam scribere propter quosdam potuerim, teftis est unus instar omnium Doctor Iacobus Rhemispergius, vir & iudicio & candore magno praeditus. Nunc ideo praelegere cesso, quia me praelecturum hactenus recepi. Nec interim, si quid est in me, quod summis, infimis prodesse queat, rogatus praesertim, olli denegaturus sum. CHRI-STVS IESVS, Filius Dei, praedittus a Prophetis, faxit, ut in Auditorio Lubecensi Prophetarum explicatio, sine qua religio nequit florere, nunquam confilescat. Geine Oratio in Hagaeum, moinit et Die Praelectiones angefangen , hebet fich folgender maffen an: Novi, multos & mirari & fcire cupere, Viri doctissimi & iuvenes candidissimi, cur in hanc Vrbem magnificam venerim, & in hanc Scholam Christianam descenderim. Quemadmodum autem Ioannes, ille maximus inter natos mulierum, interrogatus : cur doceret ac baptisaret? respondit : Deum ita velle dicentem per Iesaiam Prophetam: Ego sum vox clamantis in deserto: viam Domine parate; Sic ego, Christianorum omnium minimus, non aliam rationem mei cum adventus in hanc vrbem, tum descensus in hanc Scholam, reddere poffum , nist paternam DEI voluntatem ecclesias CHRISTI profuturam. & rel.

drucken lassen. Sein vertrauter Freund; HERMANNVS BONNVS, erster Lübeckisscher Superintendens, war ihm dazu beschüsslich. Denn so schreibet er nicht nur in Epistola (32) ad DRACONITEM 8. Febrischer, Grandbor, quantum est in me, quod cupis, essicere; sondern DRACONITES rühsmet auch in der Dedication seiner Rede vom Licht der Heiden, er sey mit ihm zum Buchsdrucker gegangen (33). Zweener Lübeckischen Buchs

(32) Diese hat DRACONITES ber Dedication seis nes Hagaei angehanget. Sie findet sich auch ben Sr. STARCK loc, cit. p. 90 sq.

<sup>(33)</sup> Die Borte felbft, an den Landgrafen ju Beffen, WILHELM, gerichtet , verdienen gelesen ju wer, den. Sie find folgenden Inhalts: Euch aber, Durchleuchtigster Surft, wolt ich diese Weise sagunge Gottes vom Reich CBRISTI nicht alleine darumb zu senden, das mich geluftet Bu benefen an Die gelerte weise Christliche rebe, fo ju Cassel geschehen von der gerechtickeit des glawbens, fondern auch bas ich noch ein Gott, lich Teugnis für augen ftellet; das ich 30 Mari purg von der gerechtickeit des Glawbens wol geleret, vnd barumb gen Lubed Fommen were. Das ich bezeugete, wie ein Mensch nach dem Besetz verdampt, durch den blossen glawben Christlicher verheisfung gerecht für Gott vnd selig werden mufte. Ich wil neben bem wortt Bu mir gered auch ein Teichen oder Teugnis Gott: liches willens kurglich erzehlen. Dem weil mir

Buchdrucker aber hat selbiger sich bedienet. Diese

die

in

br.

m

od

n

11

i

der Aubisch Muff Seber einen Brieff entgegen sandte, welchen mir der Luneburgisch Auff Scher in die Gerberge bracht, darinnen er wundscht, das mich der Berr flugs gen Lubeck brecht, vnd sobald ich daselbs erschiene, gieng er nicht alleine sampt mir sum Buchdrucker, sondern lies sich auch noch vor zween tagen seines endes vernemen, das ich mit foldem werck nicht fo lang verzogen folt haben; Go muft ich wol folde darumb auch fur ein Teichen Gotte lichs willens halten, bas mir ein guter freund vor dreien Jaren weisfaget und schriebe, bas su Lubed folch Gottselige Burger weren, das nicht alleine irer etliche die gange Bibel in Druck verleget hetten, sondern auch noch ans dere weren, so dis werck Gottes von CART. STO in Druck ferttigen wurden, Ond es rewet mich wie eine Missethat, das ich noch por anderhalb jaren nicht so bald gen lubeck. zoge, nachdem ich den Gelerten M. Micael Deuter, Aector zum Gripswald, mit einer Schrifft darumb gen Caffel fandte, das er fur mid su Marpurg so lang predigen vnd lefen mocht, bis ich die Wercf in Druck bestellet hette. Denn warumb gehorchet ich ben queie uelern, so zu mir sprachen: Wo wiltu boch in der gangen welt diese zeit hin komen, da man ein solch gros werd von CBRISTO mocht - - Drumb wie Joan von druden ? Achel , Gotgen Engelstet , Jacob Erap , Ludwig' Diet, nicht darauff fahen, was die Gottlofen von inen halten wurden, da sie die Bibel in die Lubifche

Diese sind Johann Balhorn und Georg Richolff, welche 1548, 1549 und 1550 als lerlen von DRACONITE geschriebene Reden, so Auslegungen über wichtige, von CHRISTO hauptsechlich handelnde, Spruche der S. Schrifft , furnehmlich der Propheten , in fich fassen, gedruckt, die in 2. Theile in fol. que fammen gebracht. Der erste, in welchem 43. folder Schrifften enthalten , wobon das Berzeichnis vorangesetet, ist betitelt: Gots tes Verheissunge von CBRJSTO JESU, mit welchen das Mew Cesframent gestifft: Aus Mose und allen Dropheten. Das Erst Teil. die Mamen JESU CZRISTI. Dostor 10 ANNES DRACONITES. M. D. XLIX. Bey Diefem Jahre erinnere noch, daß DRACONITIS Carminum Liber. fol.

Lübische Sprache bringen und drucken liessen, sondern weil sie wüsten, das alle Gottes Zinder zu Lübeck, so die Bibel lesen, ewigen nun daraus schepsten würden, giengen sie frisch dran, und liessen das Duch Gottes drucken mit Freuden. Also solt ich auch den Gehülsten der warheit zum Erempel nicht darauff gesehen haben, das so viel Gelerter, Weiser, Gewaltiger leutte von disen Christlichen fürnemen gar nichts halten, sondern umb gemeines fridden micht halten kirchen mit diesem Werck zum Druck gesilet haben. 13.

fol. in selbigem auch heraus gekommen, an dessen Ende die Worte besindlich: Lubecae excudebat loannes Balhornus. 5. Iul. 1549.

'n,

d

113

11

ţ

#### S. XXXIV.

Im folgenden 1550sten Jahre ist dem ans 1550, dern Theil der Reden und Betrachtungen DRACONITIS, an der Zahl 53, dieser Titel vorgedrucket worden: Gottes Verscheissunge, Figure und Gesichte von CIRJSUO und der Christenheit: Aus Mose und allen Propheten. Das Ander Teil. Die Namen der Christen: aus der Zeiligen Schrisst. Doctor 10ANNES DRACONITES, 1550, fol.

#### s. xxxv.

Der nühlichen und rühmlichen Bemühung 1559. HERMANNI BONNI, da er zum Besten der Jugend die Lateinischen Lieder geändert und verbessert, hat man eine, jeto sehr rare, im Jahr 1559 zu Lübeck and Licht gestellete, Schrifft zu dancken. Sie heist: Hymni G Sequentiae, tam de Tempore, quam de Sanklis, cum suis Melodiis, sicut olim sunt cantata in Ecclesia DEi, G iam passim correcta per sanklae memoriae Reverendum virum M. HERMANNUM BONNVM, Superintendentem quondam Ecclesiae Lubecensis, in vsum Christianae iuventutis scholasticae, sideliter congesta G

evulgata. 1559. 4. Der Drucker, welcher selbige mit einem kurken Carmine Elegiaco der Lübeckischen Schul Jugend zugeeignet, findet sich am Ende, woselbst folgende Worte schliessen: Edita Lubecae in officina Georgii Richolssi. Weilt ich nun diese Schrifft anderswo (34) ausführlich recensiret, und Hr. Past. STARCK (35) den darauf schmähenden CORNEL. SCHVLTINGIVM (36) abgefertiget, so ist nicht nöhtig, weiter etwas davon hier zu gesdencken.

S. XXXVI.

wie mit dem vorhergehenden verwandtes, also ebenfals gar selten vorkommendes, Werckgen zur Hand, nehmlich: Enchiridion Geistliker Gesenge unde Leder, mit vlite gebetert unde gecorrigeret. Mith eynem Calender, gang schon thogerichtet. Dorch Mart. Luther. 12., an dessen Ende stes het: Gedrückt tho Lübeck, by Jörgen Kicholss. Anno M. D. LXiii. In diesem Büchlein sind Gesenge, so, nebst andern, von LVTHERO gemacht (37). Es bestehet aus

(35) loc. cit. p. 73, fqq. (36) Biblioth, Eccles, passim.

<sup>(34)</sup> Athen. Lubec. P. IV. p. 81, fqq.

<sup>(37)</sup> Es gehöret alfo, obgleich nicht alle barinn befinds liche Lieder LV THERVM jum Urheber haben, doch gemisser

aus 2. Theilen. Beum Schluß des ersten fin-Den sich fol. LXIV. b. diese Worte: Ende des Wittembergeschen Sanckbokelyn. Mu volger dat ander Sanckbokelyn. Darauf kommt der Litel: Beiftliker Gefen, ge onde Leder, Sonicht in dem Wittems bergeschen Sanckbote stan. Gecorriges ret dorch Magistrum Germannum Bonnum / Superittendenten (38) tho Lubeck. Diesem andern Theile bat IOACHIM SLVTER, der erste Reformator gu Rostock (39), eine Borrede hinzugethan, in welcher unter andern die Worte zu lefen: De wyle nemandt denn hilligen Geist in sv ner gewaldt hefft, sunder de suluige sy ne gauen, wo, weme, vnde in wath tyden ydt em behaget, mildichlick vth delet, och vele Geistlike Leder veh Zil liget

(38) Soll vielleicht Superattenbenten heissen, wie so auch fol. 156. b. gedruckt ift.

gewisser massen mit zu benen in die Riedersächsische Sprache übersetten Schriften LVTHERI, wobon eine ziemliche Anzahl in Strom. Lutheran. p. 359. fqq. 1016. bengebracht.

<sup>(39)</sup> Bon diesem SLVTER schreibet LVC. BAC-MEISTER: Ioachimus Sluterus, is, qui primus, taxatis erroribus Papisticis, puram & sinceram Evangelii dostrinam in hac civitate publice sparsit. Vid. Scripta in Acad. Rostoch, publice proposita p.283. GRYSEN Hist, Slüter, tot.

liger Schrifft vornater, ym gebrute unde wanheit der Christen , jnn etliken Landen unde steden sünderlick angefans gen, unde mit swarem arbeide den eints foldigen dorch de gnade Gades gelernt fint worden, unde dagelick werden gesingen, de inn dem Bokelin, vorhen affgedrücket , nicht sint beslaten , Ders haluen dorch willige des Zilligen Geis stes beweginge, vande densilite vors plichtinge der vorsamlinge, sint och ets lite detfülnigen Geiftliten gefenge, nha dessein vorgedruckedem Botelin, byr bes neuen angeknüttet (Alse och Doctor Martinus woll lyden kann, dath ein yeder süluest ein egen Botelin vull leder thosamende bringe, onde dath syne alles ne vnuormeret lathe) unde mith allem plite gecorrigeret, vorbetert, vnde ges meret allen gelöuigen tho denst vnde Es stehen in diesem Buchlein buminge. auch allerhand Davidische Psalmen, in die Dieberfachsische Sprache übersetet: Gebete: Collecten: De Dudesche Complet, fol. 128 sqq. De Dudische Misse, fol. 138 So rar also dies fehr wenigen bekandte Buchelgen , welches in der auserlefenen Bibliothee des on. Paft. STARCK angetroffen, fonst niemahle gesehen, so merckwurdig ift es billig zu achten.

S. XXXVII.

# S. XXXVII.

Im Jahr 1565 ist zu Lübeck in 12mo. 1565. herausgekommen ein Medicinisches Buch, benahmet Argediebokelin, an deffen Ende ftes het: Dorch Johan Balhorn gedrücker. 65. Zwen Jahr hernach hat der andere Theil, worinn ein Kräuter Buch, das Licht geses ben, mit diefem Schluß: Gedrücket yn der Reyserlicken Stadt Lubeck, 'dorch Jos han Balhorn, ym yare M. D. LXVII. Quif der ersten Seite des andern Theils wers den die zu diesem Buche gebrauchten alten Medici folgender gestalt angeführet: De vornemesten olde Doctores vn Meisters sint desse nauolgende, Anicenna, Als mansor, Albertus, Constantinus, Dias scorides, Eraclides, Franco, Gales nus, Gordonius, Zelimandus, hannes Mesuc, Isidorus, Isaac, Ios hannes Charetanus, Johannes Schos net, Lapidarius, D. Michel Schrick, Mundinus, Macer, Plinius, Pallas dins, Placentius, Platearius, Rasis, Rogerius, Solinus, Solernus, Ses rapio, Vincentius, Vicerbius, Apos cras. Die meisten Nahmen sind recht aus. gedruckt: etliche aber unrecht.

Doch hieben halte mich nicht auf, son: 1566. dern gehe vielmehr zum folgenden Jahre, und melde melbe etwas von einer raren, nicht nur in die Holfteinische und besonders Ditmarsische, sondern auch Lubeckische Historie lauffenden Schrifft , betitelt : Vita & res gestae praestantisfimi, nobilis & generofi Herois, Domini 10+ HANNIS RANTZAVII, Equitis Aurati, O trium Daniae Regum, Frederici primi, Christiani tertii & Frederici secundi, nec non Jobannis & Adolphi Fratrum, Ducum Holfatiae, Oc. Confiliarii , Bellorumque ab iisdem gestorum primarii Ducis. Lubecae Georgius Richolff impressit. Anno MD LXVI. 4. Der Editor unterschreibet sich am Ende der vorgesetzen Dedication an JOACHIM, Abt des Closters Reinfeld: MARTINUS CORO-NEVS, Holfatus, liberalium artium Magister. Filiorum Henrici Rantzavii Praeceptor.

#### S. XXXIX.

1567. Don der bekandten Schola Salernitana findet sich eine Lübeckische Ausgabe, unter dem Litel: Regimen Sanitatis Salernitanum. Excusum Lubecae per Iohannem Balhorn, Anno 1567. 12.

#### S. XL.

Schul-Buchern, die ich alle anzusühren, so wenig nothig finde, als die meisten bekandt genug und in sehr vielen Handen sind, erweht

ne kurklich Epitomen 10HANNIS RIVII, Attbendoriensis, in Verborum & Rerum copiam, welches nicht nur mit des vormahligen Lübeckischen Rectoris. HIOBI MAGDEBVRGI, Borrede Johann Balhorn 1571. 8. aus der Presse geliesert, sondern wozu auch dieser Buchdrucker selbst envas hinzu gethan, und nir also zu der oben §. XXVIII angesührten Muhtmassung von dem Ursprung des Spricht vorts: Vermehret und verbessert durch Johann Balhorn, Gelegenheit gegeben.

#### S. XLI.

Etwas wichtigeres ift dren Jahre1574. jernach alhie zum Vorschein gekommen, mit olgender Aufschrifft: Sechs Christlicher Dredig, von den Spaltungen, so sich wischen den Theologen Augspurgi icher Confession, von Anno 1548. biß uff diß 1573. Jar, nach und nach erhalten, wie sich ein einfältiger Pfarcer und gemeiner Christlicher Laye, o dardurch mocht verergert sein wor den, auf seinem Catechismo darein chicken soll. Durch Jacobum Undrea, D. Probst zu Tubingen, und bey der Oniversitet daselbsten Canglern. der Reyserlichen Freyen Reichs Stadt Lubeck', druckts Affwerus Kröger.
1574. 4. pl. 14½. Denn diese Predigten G 4 haben

haben ein nicht geringes zu der nachhero zu Stande gekommenen Formula Concordiae bengetragen. Lesenswürdig ist, was Hr. STARCK loc. cit. p. 169 davon berichtet.

#### S. XLII.

und Ungarischen Historie zu Gefallen melde ein dahin gehöriges zwar kleines, aber doch nicht zu verwerssendes, Chronicon, das vom 1143sten Jahre (40) ansänget, und bis 1581 gehet. Es hat diesen Litel: Chronica der Alten Sachssen in Siebenbürgen, auch exlicher fürnemer Ungerischen Listos rien und geschichte, durch erderung und erbawung derselbigen Schlösser und Stette, aus besehl der Rom. Rey. Mayest. durch der Rom. Rey. Mayest. durch der Kom. Rey. Mayest. geldtöbrister, Zerr Lazari von Schwendi manche Kitterliche that begangen, Auch vor nie im Druck also

<sup>(40)</sup> Bey diesem siehet: "Im Jahr nach Christi Ge"burt 1143. hat Gensa, dieses Namens der Ander,
"der erste Christliche Siebenburgischer Kurst, die
"ersten Sachssen in Siebenburgen gefürt, und hat sie
"angenommen umb die gegent Brannschweig, Hal"berstadt, Magdeburgt, Hilvescheim, Lübeck und
"Handelt, und die Heyden als Sarracener mit
"gewalt aus Siebenburgen geschlagen, auch ihre
"Hendensche Stadt sampt ihren Heydenschen Tem"peln zerstört, an diesem Ortstehet ihundt Wense"sendurgt.

also außgangen. Beschrieben durch PAVLVM LETPOLT, von der Maums burg in Duringen an der Sala. Ges druckt in der Rayserlichen gregen Reichs Stadt Lübeck, durch Johann Balhorn. 1582. 4. Ich habe zwen in einem Jahre gedruckte exemplaria davon gese= ben , deren eine den Mecklenburgifchen Fürften, VLRICO und CHRISTOPHORO, Gebrus bern, mit dem vorangesetten Mecklenburgis schen Wapen; das andere, mit hinweglass sung erwehnten Wapens, verschiedenen Eubeckischen Patriciis jugeschrieben. In benden Dedicationen meldet LEYPOLT, daß er fich eine Zeitlang in Siebenburgen aufges halten. Der gelehrte Unger, DAVID CZVITTINGERVS, muß diese Historische Schrifft nicht gekandt haben, sonst hatte er ie in seiner Bibliotheca Scriptorum, qui extant, de Rebus Hungaricis, welche dessen pecimini Hungariae Literatae, Francof. k Lips. 1711. 4., angehänget, vermuhtlich icht ausgelassen.

#### 6. XLIII.

Ben dem Jahre 1585 ist insonderheit1585. erckwürdig die in Lübeck gedruckte erste Aussibe der Mieder-Sächsischen, oder Sachsus-Lauenburgischen Rirchen-Ordnung, n. M. ANDREA POVCHENIO, Lübes Es ckischen

difchen Superintendenten, aufgesett. nachdem von dem Gottseeligen Fürsten, FRAMTZEN II, oder Jungern, eine Kirchen Visitation im Herhogthum Sachsens Lauenburg verordnet und l'OVCHENIVS das ju von der Stadt Lubeck ausgebehten worden, hat diefer die Rirchen Dronung, Alph. 3. pl. 2. groß, verfertiget, welche das Licht erblicket uns ter folgendem Eitel: Rirchen: Ordnung, Uns sernogen zu Sachsen, Engern und Westphalen. Wie es (vormittels Gotts licher gnaden) in unsern Landen mit Christlicher Lehr, ausspendung der heis ligen hochwirdigen Sacramenten, Vocation, Ordination und verhaltung der Rirs chen und Schulen Diener, auch Visitation, Confissorio, und andern hiezu gehos rigen Sachen, vormuge heiliger Gotts licher Schrifft, hinfuro gehalten foll werden. Gedruckt in der Reyserlichen Fregen Reichs Stadt Lübeck', durch Johann Balhorn. 1585. 4. Um Ende ffehet das Jahr 1584, in welchem fonder Zweifel der Druck feinen Unfang genommen, im folgenden aber geendiget worden. Sr. Patt. STARCK meldet auch die zwente edition bon 1651, und verdienet von dieser Kirchens Ordnung loc. cit. p. 370 sqq. gelesen zu werden. S. XLIV.

#### S. XLIV.

Gleich im nechsten Jahre darauf hat 1586. ann Balhorn abermahl ein nühliches rcf aus der Presse gebracht, nehmlich: Rayserlichen Greven und des Zeilis Reichs: Stadt Lubeck Statuta und idt Recht. Auffs Mewe übersehen, igiret, und aus alter Sechsischer rach in Zochteudsch gebracht. Ges ckt zu Lübeck, durch Johan Balin. 1586. 4. Daß diese Statuta 10-NES LVDINGHAVSEN, Conful, IXTVS SCHEIN, Syndicus, und ITSCHALCK von STITEN, Senator, giret, und also in diefer Ausgabe zum ermabl publica auctoritate ans Licht ge, men, wird von 10. GOTTL. HEINECin Hist. Iur. Civil. Roman. ac German. 39 fg. und 10. SAL. BRVNQELLO in . Iur. Romano-Germ. p. 454. angemercfet. Ende diefes Wercks finde auch Balhorns iet . nehmlich einen Schild, von zween eln gehalten, der mit einem gedoppelten ich, in der Korm X, abgetheilet. lincken drepeckichten Raum ift zu feben Ball: in dem rechten ein Voft = Sorn: em oberften 1: in dem unterften B.

#### S. XLV.

Daß zur Ubung des Christenthums 1587. elende Bucher in Lübeck gedruckt worden, beweis

beweiset, unter andern, das Jahr 1587, wels ches mir zwen an die Hand giebt. Das erfte, in welchem unter dem Bilbe ber Krauter allers hand heilsahme Mittel vorgeschlagen werden, beist : Krüder Gardeten vor de krancken Seelen. Darynne vele wolrükende vnde heilsame Rrüder tho vinden, dorch welckere de Seelen yn allen eren Kranckheiden vnde gebreken, ers quicket unde gelauet werden mögen. Mit einer troffliken Onderrichtinge, wo sick ein Minsche yn der tydt der porfolginge edder marter troften schal. Dorch M. MICHAELEM BOCK; und hat Diesen Schluß: Gedrücker yn der Reysers liten fryen Ricks Stadt Lubeck, dorch Uffwerum Kröger. M. D. LXXXVII. 8. Das andere heist: Christlike vnderrichs tinge, wo men sick tho einem saligen Uffschede bereiden schal, unde na dis ser tydt entfangen moge dat ewige Leuendt. Oth Gades worde, unde reiner Lerer Schrifften thosamen ges tagen, nuttlick unde trostlick tho les sen, sunderlick yn Steruens lusten, dorch VALENTINVM HETLANDT, Drediger the Gottingen, und endiget sich, wie das vorige: Gedrücket yn der Reys ferliten fryen Ricks Stadt Lubect, dorch Assocrum Broger. M D LXXXVII. 8. S. XLVI.

#### S. XLVI.

So hat auch VALENTINVS HEY-1588. LANDT in Lubect 1588. 8. durch Affices rum Kröger drucken lassen: Gewisse unde ungerwyuelde Arstedye, wede der dat Zergeternt, welcker sick erhes uet auer den Anfechtingen der Sunde, des Dunels, der Zellen unde des Dodes, ock van wegen der schwacks eit unde unfullenkamenheit des Gelos iens, beneuenst einem gewissen Conortatiff, dardorch dat Zerte trefftiche ick gestercket wert. Oth der Apotes en des hilligen Geistes, dat ys, vth sades Wordt, D. Martini Lutheri nde anderer Geistryker Menner Gas 28 Schrifften genamen, Allen Chris en trosflick tho lesen unde tho gebrus nde, sunderlick yn Sternens lufften, ide wenn dat leste stündelin vor: inden ys. Eben dieser Assocrus Kror hat in selbigem Jahre in 8. gedruckt: Ein ristlick unde leefflick Trost Breeff: o, unde wormede sick ein Christen t Cruge unde droffenisse troften schal, de löffliken görsten tho Unhalt ges reuen, Dorch M. LEONHARDVM 2081, Morthusianum, Prediger tho (be.

#### 6. XLVII.

So wenig ich ben diefer Arbeit, die 1589. nicht einmahl alle Bucher und groffere Schriff, ten mit nimmt, fondern nur etwas für dies mahl auswehlet, auf einhele Carmina fehe (denn wollteich die alle berühren, mufte gewiß viel mehr Zeit und Raum haben, als mir erlaubet ift), fo kan ich doch ben dem Jahr 1 589 eins, das mir vor andern sonderlich zu fenn, gefchienen, nicht gantlich vorben laffen. Gel biges ift, als ein groß Patent, fo lang, wie 2 Bogen, sehr ansehnlich, theils mit rohten, theils mit schwarken Buchstaben, gedruckt, fasset 170 kurbe Berfe in sich, ist an den gangen Lubeckischen Raht mit einer damahls ublichen Schreibellet gerichtet, und hat diese Uberschrifft: Den Erbaren, Ernvesten, Zochgelartten, Zoch vnnd Wolweise Zern, Zerr Germen von Doren/ Zerr Johan Lüdinghusen, Zerr Diderich Bromsen / Berr Gödert von Kouelen/Burgermeistere, Sampt einem Erbarn', Zochweisen Rahte dies ser weitberumpten Reyserleichn freien Reichsstadt Lübeck, Meinen groß gunstigen gebierenden Zerrn dienstlich. Zun ehren gestellet durch Bans Sachs Jen / Buchdrucker. 1589. Hiernachst fole get auf derfelbigen Geite in zwo Columnen das (See

dicht felbst, dessen Anfang und Ende dem er mittheilen will. Jener beift:

Bu Lob und Ruhm (41), will ich fahn an, Sampt der Gemeinen Anterthan, Dancin Gott fur feine groffen gabn, Go wir von ihm empfangen habn Durch feinen Sohne Ihesu Christ, Welcher unser alle Beyland ift,

Beweifet hat ju aller ftundt,

Dafür wir dann aus hergen grundt, Dancen , das er vus doch alfo hat

Durch feine groffen gud und Gnad,

Mit Chrbarn, Bochwolweisen Berrn, Von Bürgermeistern , Raht vnd Richtern,

Allfo Reichlichn hat begabt febr, Bnd bitten ihn je leng je mehr,

Durch feine groffe Barmberhigfeit, Er wolt furthin und alle Beit, Dit feiner Gnade ben ihn fein, Muff das wir ftetes dancken ihm.

Der Schluß ist eben so trofflich:

Darumb wir bann gu aller ffundt, Collen Gott bittn auß Bergen grundt,

Das er einen Ehrb: Bochweisn Raht, Bold thun Erlenchten durch fein Gnad,

Und bas liebe Ofte Lemmelein,

Thefus Chrift wold ftets ben Ihn fein, Bnd Euch , mit seinem themrbarn Blut Errettn , aus aller anaft und nobt ,

Und Ewrn Ehrbarn Sochweissheitn gebn .

hernacher Alln das emig Lebn,

Mit

<sup>(41)</sup> Bas hier mit Curliv gedruckt , ift in bem Carmine roth.

Mit allen Außerwelten fein, Da nunmer wirdt kein ende fenn, Dem ewign GOtt in Ewigkeit, Sen Lob und Danck gesagt all zeit, Bon nun an bist in Ewigkeit, Für sein Gnad und Barmherhigkeit, Wehr solches in seinem Mannen. Begert, der sprech von herhen Amen.

So sieht das Carmen aus, welches wann es nicht an ein so Hochansehnliches Collegium nahmentlich gerichtet ware, und nicht ben dem Urheber desselben ausdrücklich bas Wort, Buchdrucker, stunde, sollte ich fast auf die Gedancken gerathen, es ware von jemand mit Fleiß so schlecht gemacht, und Zans Sachsen ( dessen Gedancken doch nicht allemahl zu verwerffen , ob er gleich bon den Regeln ber reis nen Teutschen Poesie vielfältig abgegangen) Nahme deswegen dazu gebrauchet worden. Ben dieser Gelegenheit erinnere mich, daß zu Anfang des vorigen Jahres, den 6. Jan. 1739, ein auswartiger hochgeschatter Gonner in feinem mir jugefandten Briefe unter andern fols gendes geschrieben: Ich muß Ihnen ets mas Paradoxes proponiren. Man hat den ehrlichen Hanns Gachsen jederzeit für einen Murnberger gehalten, weil er allda lange gewohner und gestorben. Ullein ich sollte fast auf die Gedancken gerathen, daß er von Geburth ein Lus becker gewesen. Ich habe ein paar

Tomos von seinen ungeheuern Wercken, da stehet in einem:

Alls zu Luweck in Sachsen Ich ein Jungling erwachsen Ging an den See spaciern ze.

Das Getichte heist : Die Unterdrückte Wahrheit. Wenn man seine Wercke beysammen hatte, konnte man nachsus chen, ob er irgend mehr von Lübeck gedächte. Dieser Poetische Schuster ware es wohl werth, daß man eine Untersuchung wegen seines eigentlichen Vaterlandes anstellete. Vielleicht kan dies geschehen, wann mir die sehr rar gewors dene Wercke dieses auch durch den schönen Gefang: Warum betrübst du dich mein Berg, unsterblichen Teutschen Poeten sollten einmahl alle in die Hande gerathen. So viel melde ieho nur, daß der Lubeckische Buchdruscher, Zans Sachse, wegen der Zeit-Rechsnung von jenem, der schon 1567 soll gestorsben senn, muß unterschieden werden, weil, wo es anders der rechte Nahme eines würcklich in Lubeck gewesenen Buchdruckers, Diefer junger ist. Mehr an diesem Ort gedrucktes, wo Zans Sachse vor stehet, habe nicht ans getroffen.

#### S. XLVIII.

Alle und jede in Lübeck gedruckte Reden 1590. anzuführen, leidet mein Vorhaben zwar nicht, Voch

doch muß ich ben dem Jahre 1590 eine anzeis gen. Sie ist betitelt: Oratio Funebris memoriae illustrissimi Principis ac Domini, D. PHI-LIPPI, Haeredis Norvegiae, Ducis Slesvici, Holfatiae, Stormariae & Dithmarfiae, Comitis Oldenburgae & Delmenhorsti, qui placide obdormivit Gottorpii, die 18. Octobris, Anno 1590. Debitae pietatis ergo consecrata & publice recitata Chilonii, a M. NICOLAO COR-NOPAEO, Scholae ibidem Rectore. Lubecae. In Officina Typographica Assweri Croegeri. Anno M D XC. 4. Bon Diesem Pringen, Herhogs ADQLPH Sohn, welcherim 21ften Sahr feines Allters geftorben, werden allerhand merckwurdige Dinge erzehlet, davon ich nur zwen auslesen will. Das eine ist seine frühzeitige Gelehrsamkeit, von welcher es p. B 2 heist: "Totum illud lubricum aetatis spastium, de confilio Patris sapientissimi, in ,literis & doctrinis iis, quibus puerilis aetas ,imbui ad humanitatem solet, vna cum fra-,tre suo, FRIDERICO, collocavit, prae-"ceptore vsus Antonio Caucio, Gallo, homine Interatissimo, & tum vitae ac morum gravitate suavi, tum industria ac dextepritate in formandis teneris Principum mentibus fingulari praedito. Sub quo magi-"stro tantum ipse & ingenii praestantia, ,& assiduitate quotidiana profecit, vt, praester Latinam, etiam Gallicam linguam "cal-

calleret, & celeberrimas Germaniae Acade-" mias, Heidelbergensem atque Argentinen-" fem, magna cum laude ingenii & doctri-" nae, adiret pene puer. (4) Das andere, fo aus der an ihm fehr gerühmten aufrichtigen Liebe zur Lutherischen Religion und löblichen Gifer für diefelbe herrühret, betrifft feinen Sag gegen die Calvinischen Gabe, wobon p. B 3 geschrieben stehet: "Cum aliquando quidam ex ministris aulicis de Iobanne Calvino, Sa-" cramentariorum nostri temporis coryphaeo," ipso praesente disserere coepisset, & dog-" mata ipsius propugnare, adeo excanduisse" fertur, vt satis appareret, ipsum Calvinia-" nominis hostem esse infensissimum." Dem auswärtigen Scribenten füge einen einheimischen hinzu, nehmlich M. GEORGIVM BARTHIVM, Seniorem und Pastorem au AEgidien, von welchem in diesem Jahre herausgegeben worden Brevis & perspicua in Textus Evangeliorum & Epistolarum tam Dominicalium, quam Festorum, Dialectica & Rhetorica Introductio. Lubecae. In Officina Typographica Affveri Crocgeri. Anno MDXC. 8 .-

#### S. XLIX.

Der andere Theil dieses Zomiletischen 1791. Werckes, welches ob es woll nicht nach dem Geschmack derer, so eine andere Art zu prediz gen heutiges Tages lieben, senn wird, doch wegen der deutlichen Zergliederung des Textes nicht zu verachten, ist im folgenden Jahre in eben dieser Croegerischen Druckerey verfertiget.

#### §. L.

Das Jahr 1592 gibt etwas Mathemas tisches, genannt: Instrument und Des clinatie der Gunnen, und ock wo de Mordstern vp den Instrumenten dars tho denende, tho vangen sy, wor by ein yder Vorstendiger mach kennen und weten, Altitudinem des Mordpoli und der Sunnen, vaste und wisse tho ergtunden: Ond ys och ein gewisse Instrument darby, tho weten, vp welckere Stunde und Grad dat ydt hoch und leech Water maket in allen orden, dar Ebbe und floeth gheit, zc. Ond mit einem gewissen Calender, warende negen Jaer, darinne gewißs lick tho vinden, wenner de Mye vnd Dulle Maen ys, och vp welckeren Dach vnd Stunde, Minuten vnd Grad, vnd in welckerem Teken de Mane ys des Dayes, 2c. Gestellet dorch JACOB ALDET. Gedrücket in der Reyserliten fryen Rycks Stadt Lis beck, dorch Johann Balhorn, wans hafftig in der Zürstraten. M. D. XCII. 4. Ich habe es mit anzeigen wollen, weil dergleis chen

chen Schrifften in Nieder-Sächsischer Sprasche wenig anzutreffen.

S. LI.

Alus dem fechszehenden Jahrhundert 1599. konnte noch verschiedenes anführen, wann es nicht schon in andern Schrifften gethan hatte, und jum folgenden eilen mufte, damit auch aus selbigem etwas bengebracht werde, und meine Lefer den Beweiß feben, daß in diesem gleichfals aute und nubliche Bucher in den Lubeckischen Druckereven ausgearbeitet wors den. Doch nehme noch einige Bucher mit, welche furt vor Endigung deffelben verfertiget. Und zwar erstlich: Ein Schöne klein Bes deboeck, nu in dissen varlyken Tyden, in allerly Modt, beide Lynes vnde Seelen, tho gebruten, feer nutte vnde denstlick! Mit der Zistorien des Lydens des vuses Zeren JESO CARISCI, schönen Liguren, unde andechtigen Gebeden gegyret. p. R. Gedrücket in der Reyserlyten fryen Bites Stadt Lübeck, by Lorenz Albrecht. MD XCIX. 8. Dieser Albrecht wird sonst Buchhand Ier genannt, welches benfammen ftehen kan, weil in vorigen Zeiten einige Buchhandlerihre eigene Druckerenen gehabt, dergleichen man noch heutiges Lages, wiewohl felten, findet. Wer mit den Buchstaben , P. B. solle ans gedeutet werden, weiß ich nicht zu sagen. Fers ner

ner gehoret noch zu diesem Jahre das mit LVTHERI Borrede gezierte Passional. Dat Lydendt vnsers Zeren Ihesu Christi, vth den veer Eugngelisten thosamen gebröcht, Mit schönen Liguren, vnd andechtigen Gebeden. Linem ydern Christen tho lesende denstlick und heils sam. Gedrücker tho Lübeck, dorch Johann Balhorn. 1599. 8. Wo dies derselbige Balhorn, welcher schon 1531 Lus beckischer Buchdrucker gewesen, muß er sehr alt geworden senn, und langer, als ein halb Saeculum, alhie gedruckt haben. Bielleicht istes seyn Sohn, welches auch die S. XXVIII. und S. L. nahmhafftig gemachte unterschiedene Wohnungen anzuzeigen scheinen. Dem sey nun, wie ihm wolle, so ist gewiß, daß noch in diesem Jahre zu Lubeck ein Buch gedruckt morden, welches IOANNES BAPTISTA CIOTTVS, Senensis, in der vorgesetzten Dedication an den grundgelehrten MARCVM VELSERVM, Patricium Augustanum, aureum, gulden, ju nennen, fein Bedens den getragen. Gelbiges hat die Aufschrifft: GASPARIS CONTARENI, Cardinalis, de Magistratibus & Republica Venetorum Libri quinque. Quibus de Romanorum & Venetorum Magistratuum inter se comparatione GVE-RINI PISONIS SOACII, 1. C. praeclarissimi, elegans & doctus noviter accessit libellus. bellus. Summo omnes studio & labore expurgati, pristinoque candori suo ad amussim restituti. Cum Indice rerum maxime notabilium pro operis mole vi copioso satis, ita & miro ordine digesto. Lubecae, Civitate Imperiali Libera, apud Laurentium Alberti. Anno MDIC. 8.

## S. LII.

Bu mehr als einer schonen Wiffenschaffts 600. gehoren folgende Bucher: Compendium Theologiae, nunc possim auctum & Methodi Quaestionibus tractatum a IACOBO HEERBRAN-, DO, Doctore & Professore Theologiae in Academia Tubingensi. Lubecae. Ex Officina Typographica Laurentin Alberti, Anno Chri-Ri M DC. 8; ALBERTI CRANTZII Wandalia, oder Beschreibung Wendis scher Geschicht, darinnen der Wenden eigentlicher Orsprung, mancherley Bolcker, und vielfättige Verwandes lungen, sampt dero vollbrachten große mechtigen Thaten, und was sie ents weder vor Reiche angerichtet, oder auch zerstöret. Daraus, was so wol in diesen nächst, als auch weit abges legenen Königreichen, Sürstenthumben und Zerrschafften, Wendischer und anderer Mationen, in Dennemarcken, Schweden, Polen, Ongarn, Böhemen, Osterreich, Mähren, Schlesien, Branz den:

denburg, Preussen, Reussen, Lieffs land, Pommern, Mecklenburg, Zol= stein, ic. vber die tausend und mehr Jahr hero gedenckwürdiges sich zur getragen vnd verlauffen. Was auch für Regenten, Reyser, Könige, Churs und gürsten, jederweil gelebet, vnd was jeglicher sobwirdiges gehandelt: Welcher gestalt auch sonderlich, die dies ser Orther belegene Osterischen und Wendischen Städte, Lübeck, Bams burg, Rostock, Wismar, Stralsund vnd Lüneburg, zu gedezen und auffs nemen gestiegen, vnd was sie das gegen sur Ongefälle vnd Anstoß ers standen, vberflussig zu ersehen, grunds lich vnd vmbstendig gemelder wird. Allen der Zistorischen Warheit liebs habern erstlich vom Authore in Latein verfertiget. Mun aber denen, so ders selben Sprach vnerfahren, in Zoche teutsch transseriret und vbersetet durch M. STEPHANUM MACROPUM, vom Undreasberge. Gedruckt in der Renferlichen Freyen und des Seyligen Reichs Stadt Lus beck, bey vnd in vorlegung Laurenz 211a brechts, Buchhandelers. 1600. fol.; 10-ANNIS SERVILII de mirandis Antiquorum Operibus, Opibus & veteris aevi rebus, pace belloque magnifice gestis Libri tres. Ad Ladislaum

dislaum Vrsulum, Equitem Auratum, V. Clar. Cum Indice. Quibus accessit HIPPOLYTI a. COLLIBVS Incrementa Vrbium, five de Caufis Magnitudinis Vrbium Liber unus, nunc primum in lucem editus. Lubecae. Ex officina Typographica Laurentii Alberti, Bibliopolae. Anno CHRISTI M. DC. 4; You Beschwerlichkeit und Oberdruß des Zofflebens: vnd Lob des Feldbaws oder Landsiges. Das ist: wie das Zoffleben zu verlassen, und hergegen ein ruhig privat Leben auff dem Lande zu erwehlen sey. Durch ANTONIVM von GVEVARRA, Bischoffen 3u Mondognet, in Zispanischer Sprach beschries ben: Unjeyo aber in Zochteutsch mit Fleiß vbergeseyer. Auf der 124sten Seite fangt an das ander Tractatlein, De Conwiviis G. Compotationibus. Davinn mit lustis nen Zistorien und Erempeln von den Gebrauchen der Gastereyen, Panckes ten wnd Zechens, so wol auch von der Untiquitet, Tugend, Effect vnd Wirckung deß Weins und Weintrinctens, gang artlich, vnd mit einfühe rung geschwenckiger Bossen discurrirt wird, durch AEGIDIVM ALBERTINUM, Surfil. Durchl. in Bayern Secretarium. Gedruckt in der Renferlichen fregen Reichsstatt Lubect, ben Lorentz Albrecht, Burger und

und Buchhändler. 1600. 8. Genug in einem Jahre von einem Manne gedruckt, sintemahl besagte Wercke verschiedene Alphabete aussmachen. Die Bücher selbst sind bekandt gesung. HEERBRANDI Compendium kan mit Nuken gebraucht werden. CRANTZII Histosrisches Werck lobet sich selbst, ob es gleich nicht gänklich von allen Fehlern frey. SERVILIVS und HIPPOLYTVS a COLLIBVS haben viel merckwürdiges aus alten Scribensten gezogen: nur Schade, daß sie selbige nicht daben angezeiget, und dadurch ihren Schriffsten mehr Ansehen und Glauben verschaffet. Mit GVEVARRA werden alle Hosseute, und ALBERTINO alle Brüder, so der reiche Mann hinterlassen, schwerlich zu frieden seyn.

#### S. LIII.

Das folgende Jahrhundert fange an mit einem Buche, welches ob es zwar nicht die vollständigste Nachricht von denen Festen giebet, so hat es doch seinen Nuken. Selbiges ist: MATTHAEI DRESSERI de Festis Diebus Christianorum, Iudaeorum & Ethnicorum Liber. Quo origo, causa, ritus & vsus eorum exponitur. Lubecae. Apud Laurentium Albertum, Bibliopolam. Anno Christi MDC I. 8. Zu den Metaphrastis Biblicis, oder solchen Poeten, die entweder ganke Biblische Bucher, oder nur gewisse Derter aus selbigen, in Bersen übers

übersetet (wovon der tresliche Hamburgische Professor, Hr. MICH. RICHEY, eine so grosse Sammlung hat, so geschieft et ist, das von zu schreiben, und sie alle genau zu beurstheilen; dahero es sehr zu wünschen, daß daß längst von ihm erwartete Buch de Metaphrasis Biblicis nicht möge in Stecken gerathen, sondern zu vieler Bergnügen, ans Licht kommen) gehöret mit M. FRIDERICVS DEDE-KINDVS, vormahliger Lüneburgischer Rector, welcher ausgehen lassen Enchiridion Dominicale, novum, bimembre, primo Evangeliorum, deinde Epistolarum, cum Dominicalium, tum Festivorum totius Anni Periochas & praecipua dockrinarum capita brevissimis indicata versiculis exhibens. Lubecae, apud Laurentium Albrecht. Anno MDCI. 8.

#### S. LIV.

Ben dem Jahre 1602 erwehne nur ben 1602. lauffig, daß in selbigem P. R. daß schon ans gesührte Passional ben Lorenz Albrecht auss neue drucken lassen. Ich kan aber nicht vorben gehen Colloquium de Norma Doctrinae & Controversiarum Religionis Iudice. Autoritate & in praesentia Serenissimorum atque Illustrissimorum Principum ac Dominorum, Domini MAXIMILIANI, & Domini PHILIPPI LV2 DOVICI, Principum Palatinorum Rheni, Ducum Bavariae, & Ratisbonae habitum, Mense

Novembri, Anno Domini M DC I. Ex authentico, ab vtriusque partis constitutis Revisoribus & Notariis subscripto & obfignato exemplari. Lubecae. Typis & Sumptibus Laurentii Albrecht, Bibliopolae. Anno clo lo c II. 4. Dieser Titel der Lubeckischen edition kommt ganblich überein mit dem, welchen Diezu Laugingen (nach welcher jene alsobald abs gedruckt) führet. Was dies für ein wichtis ges Buch sen, ift leicht zu ermeffen, wenn man bedencket, wie viel es auf sich gehabt, daß von den Lutherischen Theologis, AEGID. HVNNIO, JAC. und PHIL. HEYLBRON-NER, DAV. RVNGIO, und andern gegen die Papisten, ALBERT. HVNGERVM, IAC. GRETSERVM und ADAM. TAN-NERVM, die den Grund des Glaubens bes treffende Sate von der Richtschnur Christlis cher Lebr, und dem Richter aller Streitigkeis ten in Religions : Sachen , grundlich gerettet Die groß die Bemuhung muffe ges worden. wesen seyn, die Welt von der wahren Deschaffenheit dieses Colloquii auf frischer That zu unterrichten, ist daraus abzunehmen, daß in dem nechsten Jahre darauf, nehmlich 1602, nicht nur das Colloquium selbst zwennahl in Lateinischer Sprache, zu Laugingen und Lübeck, wie auch von GEORG GAVGLERN verteutscht; sondern auch AEGID. HVNNII Historie dieses Colloquii, Lateinisch in Wit tenberg,

tenberg, verteutscht durch HELVIC. GAR-THIVM zu Tubingen; DAN. CRAMERI Extract und wahrhaftiger Bericht vom Colloquio zu Regenspurg, nebst mehrern dasselbe angehenden Schriften, alle in einem Jahr zum Vorschein gekommen. Der Lübeckische Buchdrucker ist also billig zu rühmen, daß er auf seine Kosten ein Buch gedruckt, worann der Kirchen viel gelegen.

### S. LV

Im folgenden hat besagter Lorentz 211-1603. brecht wieder gedruckt: MICHAELIS BOCK Kruder: Gardeten vor de krancken Sees len. 8. VALENTIN HEYLANDT 2(t. stedye wedder dat Zergeternt. 8: wie auch IACOBI Trost-Breeff. 8. Hiezu kommt noch ein ander Buch, betitelt: Antidotum adversus pestem Desperationis. Zeylsame Arstedie, wedder de arge sute der vors twoyuelinge. NICOLAUS HEMMINGIUS. Vordüdescher dorch Kinrick Rateln. Gedrücker tho Lübeck, by Laurent 216 brecht, Boeckhandeler. Unno 1603. 8. Noch eins ben diesem Jahre. Gelbiges foll fcon: STEPHANI MACROPII, Andreaemontani, Panegyricus in Reditum Magnificorum , Prudentissimorum , Ampliss. & Clariss. Virorum, DN. CONRADI GERMERI, Cos., Dn, HENRICI KERCKRINGI, Senatoris & Patri-

Patricia, DN. M. IOANNIS BRAMBA-CHII, Secretarii Lubecenfis, nomine totius celeberrimae Societatis Hanseaticae, vna cum Stralesundis, ad Magnum Muscoviae Ducem, Legatorum. Excusus Lubecae typis Albrechtianis. M DC III. 4. Dieser Panegyricus, welcher anfangt: Quod hactenus vitra triginta annos publica consultatione inter Hanseaticae Societatis Civitates est deliberatum, cuius causa toties maximi ac celeberrimi conventus a Magnifico Lubecenfi Senatu indicti, cuius causa immensi sumptus frustra facti, vt nimirum amissum olim in Muscovia commune Emporium NOVOGARDIANVM in veterem dignitatem & splendorem restitueretur, quod quidem a Maioribus nostris superiori tempore saepe tentatum, nunquam tamen persectum fuit, istud DEI Opt. Max. beneficio, & prudentissimis Patrum confiliis felicissimo eventu O successu nunc tandem, contra multorum Spem & opinionem, consecuti sumus, enthalt allerhand Merckwurdigkeiten , und ift gleiche fahm ein kleines Lubeckisches Chronicon, wes wegen der Auctor unter die Scriptores Rerum Lubecensium gerechnet ju merden, verdienet. Doch hat er es in einem Punct nicht getroffen, wann er nehmlich von dem groffen ffeinernen Creube vor dem Burg-Thor schreis bet, es sey selbiges jum Andencken einiger aus dem Gefängnisse, worinn sie zu Naugard ges feffen,

day Google

sessen, loßgelassenen, und darauf im Jahr 1498 von Raugard nach Lübeck wollenden Kausseute, die unterwegs verunglückt, aufges richtet worden. Mercatores autem, so lauten feine Worte fol. D 3 b, dum post triennium impetrata liberatione, laetabundi Lubecam navigare, parant, inter horrendos fluctus ad scopulos allifi, ad vnum omnes cum multis aliis in mari perierunt. In cuius rei testimonium Lubecae, ante portam Septentrionalem, ingentis magnitudinis columna, in formam dependentis a Cruce Salvatoris, cum aurea inscriptione, eft eretta. Denn fo ift erwehntes Creut ale ter, und hat Gelegenheit dazu gegeben das Ungluck, so Zenning Vrame, einen Lus beckischen Schiffer, an. 1468. betroffen, modurch nicht nur ein kostbahr beladenes Schiff zu Grunde gegangen , fondern auch 180. Mens schen ihr Leben eingebuffet. Dies beweisen Die in der Mitten des Creuges mit guldenen Buchstaben geschriebene Reimen, welche man in unsere In. Senioris v. MELLE Grundl. Machr. von Lubect p. 278. lefen kan.

#### S. LVI.

FRIDERICI DEDEKINDI Enchiri-1605. dion habe ben dem Jahre 1601 angezeiget. Jeko thue noch hinzu, daß es auch Teutsch heraus gekommen, und genannt worden: Texxes Seyrtägliches Zandbüchlein,

alls

aus dem Lateinischen Enchiridio in Teutzsche Reime versetzet. Lübeck, ben und in vorlegung Laurentz Albrechts. 1605. 12. Die Lateinischen Berse sind besser, als die Teutschen, gerathen. Dieser DEDEKINDVS hat sich auch über LVTHERI kleinen Catechismum gemacht. Selbiges erweiset Catechesis D. MARTINI LVTHERI minor, in Rythmos Iambicos monometros redakta. Lubecae. Typis & sumptibus Laurentii Alberti, Anno M DC V. 12.

S. LVII.

ten in Lübeck gedruckt: Warnung an alle Evangelische Christen, welche an Paspistischen Orten ihren Zandel und Wanzbel treiben, daß sie mit den Papisten nicht heucheln, auch CZRISCUMI und den wahren Glauben nicht verzleugnen sollen. Gestellet durch M. SE-BASTIANVM SCHWAN, Predigern Göttslichs Worts zu Lübeck. Approbante Fac. Theol. Acad. Witteberg. 4. Diese Schrist verdienet mit des grossen Theologi, D. 10. FRID. MAYER, ins Pabstthum reisenzden. Beyde geben heilsahme Erinnerungen.

S. LVIII.

Rechts macht das Jahr 1608 merckwürdig. Denn

Denn in selbigem ift abermahl ans licht getres ten: Dero Reyserlichen Freyen und des Zeiligen Reichs Stadt Lübeck, Stas tuta und Stadt Recht, sampt anges hängter Schisse und Zochzeiten Ords nungen. Aufs newe auß den vorigen bereits in Druck außgangen Eremplas ren nachgedrucker. Zu Lübeck, ben und in Berlegung Laurent Albrechts Gel. Erben. M DC VIII. 4. Auf dem Titel dieses Wercks finde das Albrechtische Signet, wels ches bishero in keinem zu Lubeck gedrucktem Bus che angetroffen, woll aber hinter dem ersten zu Rostock 1590, und hinter dem legten zu Greifes wald 1599, in groß Octav, mit der Unters schrift: Sumptibus Laurentii Alberti, Civis Bibliopolae Lubecenfis, gedruckten Theilen von DAVIDIS CHYTRAEI Chronico Saxoniae & vicini orbis Arttoi; von welchem schos nen Wercke doch auch etwas in Lubeck gedruckt worden, sintemahl vor dem dritten Theile ftehet: Lubecae. In Officina Typographica Asweri Crogeri. Anno M.D. XCIII. Erwehntes Signet ist auf dem Lübeckischen Stadt-Recht rund, in Groffe eines Thalers, und fiehet auch fast wie eine Munte aus. Auf felbigem erblis cfet man das Bild des fein Creut tragenden Heilandes, der die rechte Hand in die Hohe halt, mit der lincken aber die Welt-Rugel faffet. Unten lieget eine Schlange, Die er mit Fuffen tritt.

tritt. Umher stehet der Bers: IN: MANIBVS. DOMINI. SORSQVE SALVSQVE. MEA. Zwischen desselben Unsang und Endeist in einer etwas länglichen Ründe LMA und darüber ein 4.

### §. LIX.

Die Liebhaber der Philosophie, Medicin und Chymie finden vielleicht Geschmack an einem Buche, welches mit diefer Pluffichrifft pranget: Venerandae Antiquitatis, Assyriorum, Chaldaeorum, Perfarum, AEgyptiorum, Arabum & Graecorum, Philosophorum & Medicorum, Regum & Principum, Gentilium & Plebeiorum, Philosophica & Medica Principia, sub Idea simpliciter Elementari, Intellectuali, verae iucunditatis Philosophicae causa, ex liberalitate diversorum auctorum, horis surreptitiis concepta, O ingenii excitandi gratia, fideli genii adminiculo, tempestate primitiarum sereniori, edita per D. GODFRID. SMOLL, Chi-Miatrum. Lubecae. Impensis auctoris. Typis lohannis Albini. Anno 1609. 4. Dem Berfaffer au Ehren haben einige gelehrte Manner Berfe, fo nach der Dedication stehen, gemacht. Der erste davon ist ein Hanseatischer Syndicus. welcher sich alfo unterschrieben: Ioan. Doman-nus IC. inclytae HANSAE Teutonicae Syndicus. Lubecae Hansaugustae f. prid. Non. Quintil. anno MDCIX. Worinn es mercflich ift, daß er Lubeck nennet Hansaugustam, ohne 3mei= fel

fel deswegen, weil diese Stadt das Haupt der Hansee Stadte gewesen.

### §. LX.

Von dem groffen Rostockischen Theologo 1611. und Polyhistore, DAVIDE CHYTRAEO. ist auch etwas hieselbst gedrucktes aufzuweis fen , nemlich : Catechefis , postremo ab Auctore recognita. Lubecae. Typis Iohannis Albini. Anno 1711. 8. Uber Diefen ift in Hannover gelesen worden, woraus folgendes Buch ents Randen: Nucleus Doctrinae Christianae ad Margaritam Catecheticam Dn. D. DAVIDIS CHY-TRAEI p. m. observatus, e limpidissimis Sacrofanctae Scripturae fontibus, Patrum Orthodoxorum monumentis & Theologorum Augustanae Confessioni addictorum rivulis excerptus, inque Schola Hannoverana publice quandam propofitus a M. CHRISTIANO BECMANNO, Gymnasiarcha, diu expetitus & a pluribus studiose descriptus; nunc demum publici iuris factus. Cum triplici Indice, Austorum, Rerum & Locorum. Lubecae. E Typographeo Iohannis Albini. Anno MDC XI. 8.

S. LXI.

So hoch PHILIPPI MELANCHTHO-1612. NIS Gelehrsahmkeit jederzeit geachtet worden, so viele Liebhaber hat auch seine Dialectica vorsmahls gesunden. Selbige zu erläutern, sind verschies schiedene bemühet gewesen, und haben bess wegen gante Bucher geschrieben. Bu Diesen geboren: VALENTINI RASCI, Regiomontani Borussi, Institutionum Logicarum Libri IV, ita conformati, vt, quantum fieri potuit, constantiora ac viiliora theoremata PHILIPPI MELANCHTHONIS fuis locis retineantur, solidis commentariis explicentur, maximeque illufribus exemplis, binc inde petitis, illustrentur. Accessit ad calcem THOMAE ERASTI libellus viilissimus de Conformatione Syllogismi aliquoties desideratus. Lubecae. Impensa Sa-Anno M DC XII. 8. Un. muelis Inuchii. ter der Vorrede dieses Buchs stehet Jauchii Nahme! Wo er sie selbst geschrieben, muß er ein gelehrter Buchdrucker gewesen fenn, und von der Historie der Logic etwas gewust haben.

#### S. LXII.

ten geselle einen leiblichen und Gemuths-Aerke ten geselle einen leiblichen zu, welcher mit sols gendem Büchlein sich hervor gethan: Rurger, doch gründtlicher und vollkommener Bericht, von Erkentnuß und Unterscheidung aller Sieber ins gemein, wels che fast alle Jahr, und sonderlich im Früling, auch zum Theil im Sommer, und im Zerbst, den Menschen ansechten: Nebenst einem kurgen Unhang, von dem abschewlichen gisstrigen und und anklebenden Pestilengischen Sies ber, welches vergangen Sommer, und noch igiger Zeit, an vielen Ortern grassirt: Aus was Ursachen die entstes hen, bey was Zeichen man sie recht erkennen, und wie man sie nehest GOttes Zusst verhüten: Auch da zes mandt mit behafftet würde, wie er sich darinn mit Essen, Trincken, 2c. Auch Gebrauch der Arzenezen, und sonsten verhalten sol. Dem gemeisnen Mann zu Tutz und frommen in den Druck versertiget durch D. JOA-CHIMVM VRSINVM, Medic. Lubec. Lüsbeck. Gedruckt durch Zans Witten. 1613. 8. Von mehrer Wichtigkeit ist die schöne Gemüthse Arkeney, BALTHASARIS MEISNERI Philosophia Sobria. Lubecae. Typis Iohannis Albini. 1613. 8.

#### S. LXIII.

Ben dem folgenden Jahre finde dreyer:1614. len anzumercken. Das erste ist: M. GEOR-GII STAMPELII Chronologiae Sacrae Delineatio, continuam & certissimam annorum seriem ab exordio mundi ad Christum passum per epochas certas, a Spiritu S. in sacris literis praescriptas, deducens. Subiesta Tabella, quae Chronologorum discrepantem supputationem oculis animisque legentium non sine

admiratione subiiciat. Lubecae. In Officina Samuelis Jauchii. 1614. 4. Das andere ift: Jehovae sacrum Prognosticon Mosaicum, Sas ist, Ein Zertlicher, Unwandelbahrer, Ewigwehrender und Mugbarlicher Geistlicher Rirchen Calender auß dem acht und zwanzigsten Capittel deß fünstren Buchs Moysis ordentlich und vollkömlich erkläret. In welchem vors handen, Benedictio piorum laetissima, Matedictio impiorum tristissima. Ein tröstliche Erquickung den möglich Frommen, Ein trembergige Warnung den Uns bußferrigen. Gestellet durch M. HEN-RICUM SANDTMAN, Predigern der Christlichen Rirchen in Lübeck, 311 S. Ottilien (42). Gedrückt zu Lübeck, ben Samuel Jauchen, im Jahr 1614. 4. Das dritte ist das Privilegium, welches E. Hochw. Rath an Samuel Jauch, der nicht nur Buchdrucker, sondern auch Buchhandler hies felbst gewesen, gegeben. Da nun aus felbis gem allerhand in Lubect gedruckte und verlegte Bucher zu erkennen sind, als rucke es, nach einem gedruckten Eremplar, gang hier ein. Es lautet also: Wir Burgermeiftere, und Rath der Reyserlichen Freyen und des Zeyligen Reichf Stadt Lübeck, Bes kennen hiemit vnd thuen kundt vor Ons

<sup>(42)</sup> Eigentlich : ju S. & Egidien.

Ons und Onsere nachkommende, das Ons der Ersame Samuel Jauch, Bur: ger vnd Buchführer alhier, zu erken: nen gegeben, welcher gestaldt er vnterschiedliche nugbare Zücher alhier in Druck vorfertigen lassen, So nicht als leine der Jugent, sondern auch Jes dermenniglichen nüglich sein können; Ond die weill Er dann zu anrichtung ond erhaltung, einer guten Druckerey alhier, nicht weinig Onkosten zum Vorlag bereits auff: vnd angewender, auch kunftig noch mehr anwenden muß, welchen Er vorgeblich, vnd ohne seinen Muz und Frommen thuen würde, wan andern die von Ihme vorlegte vnd gedruckte Zücher, gleis cher gestalt nebenst Ihme zu drucken, vnd in Onserem gebiete zuvorkaufs sen frey sein solte; Ond Ons ders wegen dienstlich gebeten, das Wir Ihme auff folgende seine alhier ges druckte Bucher; Alf Erstlich vber deß Nicolai Vorstii, vnd Nathanis (hytraei groffe und fleine Grammatica, wie fie iest oder ins künsstige, alhier, nes benst den andern Scholasticalien, bey der Schuelen gebraucht werden. Jum 2. pber des Avenarii, Musculi, Mynsingeri und Kegelii, wie auch bie ex Sanctis (S) 4 PatriPatribus colligirte precationes. Surs Drits te, vber Johan Spangenbergs Postill, die Lubecfische Statuta, Solfteinische Chronica, und der Erbb. Hanfe Stadte regidirte Schiffs Ordnung. Auffs vierre, Ober die Gesangbucher, Evangelia, Catechismum Lutheri, Pfalter Dauide, lesus Sirach, vnd die Bucher Salomonis. Ond endtlichen vber Frank Braffers, gewesenen Lubes schen Teutschen Schulmeisters, Rechenbuchlein, wie dan auch ober das kleine Corpus doctrinæ Matthæi ludicis, innache geseigten Sprachen, als respective, in Lateinischer, Zochteutscher, Sarischer, Danischer und Schwedischer, auch in was formath es geschehen mochte, auff zehen Ihar, mit Onser Freybeit, omb, in Onsern gebiete, dieselbe nicht nach zu drucken, oder anders wohr gedrucket, vnd hergebracht, feyhl 311 haben begunstigen wolten. Welcher seiner zimblichen Pitt wir dan Raum und Statt gegeben, Geben und Vors leihen Ihm derowegen diese Freyheit, das Er allein vor angeregte Bücher in den nechst folgenden zehen Iharen drucken lassen, und in Onserem gebiere, so fern sich das erstrecket, offentlich feyhl haben und verkaufen muge: Wir geben Ihme auch vnd seinen Erben pher

ober daß diese Eryheit, das Dieselben vorbenante Bucher niemand anderfi in Onser Statt, auch Onserm districtio ond Jurisdiction, in den neust nach ein ander folgenden zehen Iharen nachdrucken, oder anders wohr gedruckt in bemelte Onsere Statt und Gebiete bringen, Offentlich oder Zeimblich, unter was Schein es geschehen möge, feyhl haben vnd vertauffen muge, bey Verlust alle der gedruckten Exemplar und Bucher, und darzu bey Poen zes ben Marck Löttiges Silbers, halb in Onsern Fiscum, und die ander helffte obgemeltem Samuel Jauchen, oder seinen Erben, ohne nachlaß zu erlegen. Deß zu Ohrkundt, haben wir Onser Stadt Insiegell wissentlich an diesen Pergamehnen brieff hangen lassen. Gesschehen und gegeben in Luebeck den Vier und Imagentissen Tank Monare. Vier und Zwanzigisten Tagk Monats July: Mach Christi Onsers lieben Zerrn und Seligmachers geburth, im Sechgehen Zundert vnd Viergehens den Ihare.

### S. LXIV.

Daß ARISTOTELIS Briefe auch zu 1615. Lübeck gedruckt worden, ist woll denen wes nigsten bewust. Selbst der grosse 10. ALB. G 5 FA-

FABRICIVS in Biblioth. Graec. Lib. II. c. 10. p. 415. sq. alwo er von diesen Briefen handelt, erwehnet nichts davon. angeführet zu werden verdienen ARISTOTE-LIS Epistolae, quae extant. Cum duabus' PHILIPPI Macedonis, & una ALEXANDRI Magni, Philippi F. Lubecae. Ex Officina Typographica lohannis Albini, M DC XV. 4. Der Editor, M. IOACHIMVS DREIERVS, vormahliger Lubeckischer Conrector, eintreflis cher Graccus (43), hat einige Critische Nos ten hinzu gethan , und diefen Epilogum: Verfionem Latinam, pleniores item in perpaucas basce, verum aureas Epistolas commentationes, quas animo iam designavi, propediem dabo. Easdem cum interpretabor adolescentibus Φιλέλλησι, fortale de pluribus quid statuendum, oftendam. Ob er fein Berfprechen erfüllet, fan ich nicht versichern, der ich von besagter Ausgabe nur ein einsiges exemplar gefeben, welches in hiesiger öffentlichen Bibliothec befindlich ist.

# S. LXV.

1616. Bon des ersten Lübeckischen Rectoris, nachhero Superintendentis, M. HERMAN-NI BONNI, vormahls berühmten Schule Buche, Elementa genannt, habe in Athen-Lubec. P. IV. p. 400 105. verschiedenes angemers

<sup>(43)</sup> V. Athen, Lubec. (P. IV. p. 203.

gemercket, wozu noch mehr seben werde, das ferne ich sollte meine vorhabende Supplementa ju Diesen Athenis zu Stande bringen. Bego melde um des Druckers willen, der sich lobannem Albinum schreibt, allem Ansehen nach aber kein anderer, als der bereits angeführte Zans Witte, ift, welcher, nach voriger Zeis ten Beife, mit einem Lateinischen Nahmen erscheinet, nur eine edition , die zum Gebrauch der Wiburgischen Schulen von dem Rectore derselben, M. HENR. MARTIN. FATT-BVVR, mit einer Schwedischen Ubersetung besorget und in Lubeck unter folgendem Litel abgedruckt worden: Elementa octo partium Orationis, in vsum puerorum, qui iam discere, incipiunt, conscripta ab HERMANNO BONNO. Inm postremo multis in locis adaucta & locupletata, vt commode pueris loco Donati proponi possint. Adiectae sunt Formulae Declinandi & Coningandi ex Donato, cum Suetica interpretatione. Pro pueris Scholae Wiburgensis. Lubecae, in officina Typogra-Phica Iohannis Albini. 1616. 8. Gine hobere Schul-Arbeit hat in erwehntem Jahre zu dies fer Schrifft Unlaß gegeben: Hiftoria Scholaflica, seu Scholarum Theologicarum Orius & Propagatio, Ad Dignitatem & vtilitatem illarum oftendendam delineata & recitata a GEOR-G10 STAMPELIO, Superintendente. Additis Programmate publice proposito, & Interpretationis sacrae delineatione. Lubecae. In officina Samuelis sauchii. 1616. 4. In diesem Tractat ist das vornehmste die in dem Auditorio Cathariniano zu Aufang des 1615 Jahrtes gehaltene Oration, wodurch STAMPE-LIVS seine vorhabende Lectiones de Interpretatione Sacrae Scripturae diffentlich aus gezeiget.

### S. LXVI.

Im folgenden Jahre hielte gedachter Cus 1617. bedischer Superintendens eine solenne Disputation, welche diese Aufschrifft hat: De Persona & Officio CHRISTI Servatoris ex vaticinio Jeremiae cap. XXIII. v. 5. 6. & XXXIII. v. 14. 15. 16. Thefes ad Συζήτησιν piam & placidam, more olim solito, proponit GEOR-GIVS STAMPELIVS, Superintendens, Respondente Martino Nordano, Juniore, Loco O Horis consuetis, Februarii die 25. Anno cls. Is. CXVII. Lubecae. In Officina Samuelie Jauchii. 4. Ginige daben vorgegangene Um. stånde hat der um die Lubeckische Kirchen " Dis storie hochverdiente Sr. Past. STARCK loc. cit. p. 617 aufgezeichnet. Da auch in diesem Inhre das erste Lutherische Jubilaeum billig gefevert wurde, kam, nebst andern, von In. STARCK I. c. pag. 598 sq. angeführten. Schrifften, nachstehende ans Licht : Jubilaeus Evangelicus, seu Carmen Seculare, in laudem

Hand & Google

udem DEl ter Opt. Max. Creatoris coeli & rrae, ac beatiff. memoriam viri divini D. D. 1 ARTINI LÜTHERI, Organi electi, Reliionis Pontificiae Reformatoris, Lucis Evangeicae Restitutoris, Tenebrarum Papisticarum Depulsoris, CHRISTO duce & auspice, fortissimi, animosissimi, invictissimi, sub ingressum a reformatione seculi secundi ipsis KL. IXbris. Anni Servatoris clo. 10, cXVII. scriptum & editum pridie Cal. Xbr. a CASPARE HOL-STENIG, Eccl. Lub. ad S. Pet. Lubecae. Typis Samuelis Jauchii. 1617. 4. Diese in Hervischen Berfen gut geschriebene Poetische Arbeit habe nicht vorben laffen wollen, weil darinn eine zwar kurke, doch lesenswurdige Nachricht von LVTHERO und der Reformation gegeben wird. Man hat selbiges Scriptum deswegen auch in Hamburg 1678. 4. nachges druckt. Durch gemeldeten Jauch sind gleichs falls jum Borschein gekommen Institutiones Rhetoricae e probatissimis veterum ac recentiorum Oratorum Interpretibus studiose conscriptae, variisque exemplis, tam sacris, quam philologicis, illustratae a CVNRADO DIETE-RICO, SS. Theol. D. Ecclefiae Vimenfis Pastore & Superintendente. Editio II. correctior. Lubecae. M DC XVII. 8.

## S. LXVII.

Bon erwehnten unvergleichlichen LV-1618. THERI herrlichen Gesangen haben verschies Denes

dene, welche die Lieder - Historie mit Fleiß unstersuchet, gehandelt. Ich weiß aber nicht, ob jemand von folgender Lateinischen Uebersekung etwas angemercket: Cantio B. LVTHE. RI Germanica, Gelobet seystu JESU CBRIST, Carmine Elegiaco reddita a 10-ACHIMO HEDERICO, Wismar. Addidit duas Odas, quarum vna est de Nativitate IE-SV CHRISTI, Dei & Mariae semper virginis Filii , Salvatoris & Immanuelis nostri unici; altera de Bono Pastore, qui est CHRISTUS, ex dicto illo AVGVSTINI desumta: CHRI-STVS est bonus Pastor. Oc. Viraque ad Oden Hovatianam 21. lib. 1. concinnata. Lubecae. Typis Samuelis lauchii. M. DC. XVIII. 4. Weil diese Poetische Schrifft den wenigsten bekand, mag die Uebersetung des Lutherischen Liedes, damit-fie benbehalten werde, hier Dlag finden , welches denen Liebhabern der Gefange LVTHERI vielleicht nicht unangenehm feyn wird. Sie lautet also: Quid mea, CHRISTE, tuae ad laudis prace

conia concha?

Humanae iungis quod tibi carnis opus: Luxuriant imis propter quod in omnia fibris Gaudia stelliferae candida turba domus.

Ecce iacet spreta, & nullo spectabilis auro. AEterni soboles indubitata patris;

Et stabulum angustum, lettaeque paludibus berbae.

Huic

Huic vix dant placedi dulcia strata tori; AEternumque bonum, quo non praestantius vllum,

Sponte sua inducit membra caduca sibi. Quem non tota suo complexu machina mundi, Nec mare, siderei nec tenuere poli:

Hunc gremio molli reptantem, & nota petentem

Vbera, in amplexu virgo pudica fovet.

Qui nutu quodcunque iacet, quodcunque mo-

vetur.

Conservat, fragilis iam esse puellus amat. Lux aeterna, poli summo de vertice lapsa, Advolat, O mundum purpurat igne novo:

Et late micat in mediis tenebris, ot amatae Possimus lucis munere rite frui.

Ille sator rerum, & summi mens certa parentis,
Hospes quadrijugo sactus in orbe suit;
Vt nos intactos picea Phlegetontis ab unda.

Ad solium patris, ac ad sua tecta vocet. Apparens terris forma sub paupere, nobis

Coelestis peperit pacis amabile opus;

Stellantisque poli celsa nos arce beatos, Ac genti aligerae reddidit ille pares.

Haec olim nobis fecit, quo ostenderet, ipsum Nostri quam stagrans vreret intus amor.

Laudibus hinc illum meritis Ecclesia tollit, Pestore sub gravido gaudia mille sovens.

## S. LXVIII.

Obigen Scriptis Stampelianis fügenoch 1619.

eins hinzu, welches theils Biblisch, theils Hisstorisch ist, nehmlich: Von Zimlischen Zeischen und Cometen, was sie sein, besdeuten, auch wie sie anzuschauen, aus dem zehenden Capitel Jeremiae (44), Christlicher Bericht GEORGII STAM-PELII, Superintendentis Lubecensis. Sampt angehengtem kurzen Catalogo und Erzehslung der fürnembsten Cometen, so sich singulis seculis, alle hundert Jahr haben sehen lassen, und was darauffersolget. Lübeck. Gedruckt und vorlegt durch Samuel Jauch. 1619. 4.

## S. LXIX.

etwas Poetisches, weil es nicht nur einen Lusbeckischen Buchdrucker, der noch nicht vorgeskommen, anzeiget, sondern auch etwas besons deres hat. Es ist gemacht auf die Hochzeit eis nes Sohnes des Lubeckischen Rectoris. D. OTTONIS GVALTPERII, und einer Tochster M. GEORGII STAMPELII, Lubeckisschen Superintendenten, unter diesem Titel: Epithalamion Chorum Musarum Neonymphis gratulantium introducens, Sacris nuptialibus admodum reverendo, clarissimo, insignisque eruditionis ac virtutum ornamentis praestantissimo, AEGIDIO CVNRADO GVALTPERIO, SS. Theoso-

Theosophiae Licentiato, & Ecclesiarum in ditione Oldenburgorum leverana Superintendenti dignisfimo, Dei nutu Sponso, nec non castissimae, lectissimae & decoratissimae Virgini, ANNAE STAM-PELIAE, Rdi. & Cl. GEORGII, Ecclefiarum in inclyta Lubeca Superintendentis, filiae, Spon-Sae, 9. Octobris Anno clo loc XX Lubecae folenniter celebratis, honoris & amoris ergo dicatum & scriptum per GERHARDUM THOE-LIVM, Vechtensem, Ecclesiae Wyerdanae Wangrorum in terra Jeverana Pastorem. Lubecae. Typis Iohannis Wolffii. 4. Sierinn werden APOLLO, CALLIOPE, CLIO, ERATO, THALIA, MELPOMENE, TERPSICHORE, EVTERPE, POLYMNIA und VRANIA redend eingeführet. Jedwede Persohn hat eine besondere Urt von Berfen, da in dem Schluß immer die Jahr-Zahl ente halten. Und obgleich die Nahmen aus der Mythologie entlehnet, so sind doch die in der Ausführung gebrauchte Redens : Arten bem Christenthum nicht zu wieder.

§. LXX.

Ferner mag hier eine Stelle finden PE-1621.
TRI TYBELII, Sueci, de laesabunda CHRISTI Resurrectione Carmen Hexametrum &
Sapphicum. Lubecae. Impressum per lohannem.
Wolfium. M DC XXI. 4. Denn so kan diese
Schrifft nicht ohne Bergnügen gelesen werdent

von denensenigen, die geistliche Poessen lieben. Wem aber geistliche, und zugleich deutliche, gelehrte und gründliche Betrachtungen anges nehm sind, dem können dienen Meditationes Sacrae in Evangelia Dominicalia, conscriptae per BALTHASAREM MEISNERVM, Th. D. GinWiteb. Acad. Prof. P. Lubecae. Sumptibus Samuelis Jauchii excudebat Iohannes Wolffius. Anno clo loc XXI. 4. Vor diesem Buche stehet anch das S. LVIII. beschriebene saubere Albrechtische Signet, welches versmuthlich an Samuel Jauch entweder erblich gekommen, oder auch von ihm denen Alsbrechtischen Erben abgekausst worden. Man sehe S. LXXIV.

### S. LXXI.

menen, doch aber guten und brauchbahren Büchern gehören Institutiones Oratoriae, siwe de conscribendis Orationibus; e veterum O recentiorum Oratorum praeceptis, methodica Introductio, variis exemplis illustrata a CVN-RADO DIETERICO, SS. Th. D. Ecclesiar. Vlmenssum Superintendente. Editio nona correctior, cum Indice locupletissimo. Lubecae. Typis & Sumtibus Samuelis Jauchii, Civis & Bibliopol. ibid. MDC XXIII. 8. In eben diesem Jahre ward alhier gesehen 10 HANNIS KIRCHMANNI, Lubecensis, de Annulis

Liber fingularis. Lubecae. Typis & Sumptibus Samuelis Jauchii, Bibliop. 1623. 8. Bum Lobe dieses Buche ift gnug gesagt, wenn man spricht, es habe selbiges KIRCHMANN gemacht, deffen Ruhm bleiben wird, so lange Rostock, woselbst er anfangs Professor, und Lübeck, alwo er eine lange Zeit Rector gevefen ,- stehen werden. Der hochberuhmte ABRICIVS in Bibliogr. Antiquar. p. m. 109 ziehet dies Buch allen von dieser Mates ie geschriebenen Buchern vor, und heisset CIRCHMANN mit gutem Jug Lubecae fuae lecus. Die Hollander haben es derowegen iner neuen Auflage wehrt geachtet, welche in eiden 1672. 12. mit GEORG. LONGI, BRAH. GORLAEI und HENR. KORN-IANNI fleinen Schrifften de Annulis, febr uber gedruckt, heraus gekommen.

## S. LXXII.

Hat nun dies in studio antiquario seinen 1624. Unen, so kan selbigen ein der Lateinischen dicht Runst bestiessener aus der berühmten detica Gissensi schöpsten. Sie ist sonder weisel zu dem Ende auch an diesem Orte aufelegt, unter dem Titul: Poëtica Praeceptis, immentariis, Observationibus, Exemplis, exteribus & recentibus Poëtis, studiose conscripta r Academiae Gissenae nonnullos Professortia editio, denuo rocognita, austa & eli-

mata. Lubecae. Typis & Sumptibus Samuelis Jauchii, Civis & Bibliopolae ibidem. Anno MDCXXIV. 8. Ist aber dies eine der bessten Anweisungen zur Lateinischen Poesie, so kan auch einem, der die Bernunstzlehre lernen will, nicht undienlich sehn Tyrocinium Logices a M. 10 ACHIMO RACHELIO, Scholae Chiloniensis Rectore. Lubecae. Typis Iohannis Wolssie. Anno MDCXXIIII. 8.

S. LXXIII.

Ich komme wieder auf KIRCHMANN, Deffen Nahme noch unfterblicher geworden durch das Buch , worinn er von Todten und ben Berftorbenen in Acht genommenen alten Bebrauchen handelt. Deffelben ganger Litulift: 10HANNIS KIRCHMANNI, Lubecenfis, de Funeribus Romanorum Libri quatuor, cum Appendice. Accessit & Funus Parasiticum NI-COLAI RIGALTII. Lubecae. Typis & Sumptibus Samuelis Jauchii, Bibliop. 1625. 8. Nicht nur FABRICIVS loc. cit. p. m. 657 urtheilet : De funeribus & luctu Romanorum prae caeteris diligenter & accurate libris IV. agit IOHANNES KIRCHMANNUS; sondern auch (baß ich vieler andern groffen Manner Ruhmsvolle Zeugniffe, so theils vor dem Buche felbst stehen, theils von mir in Athen. Lubec. P. I. p. 51 sq. bengebracht worden, übergebe) IVL CAES. CAPACIVS, Meapolitanischer Secre-

Secretarius, in seinen Elogiis illustrium Muierum & illustrium literis Virorum (Neapol. 1608. 4.) p. 278 sq. erhebet KIRCH-MANNI Buch so hoch, daß er es für zulänge ich halt. Nibil eft, quod amplius defideres. chreibt er unter weitlaufftigen Worten, die ille zum Lobe besselben abzielen. Man fan ie gant von mir am erwehnten Orte anges ühret lesen, weil es der Muhe wehrt geachtet, elbige aus einem überaus feltenen Buche zu viederhohlen. Dem berühmten Spanier, OANNI LVDOVICO de la CERDA, ist auch dies Buch so wenig unbekandt geblieben, daß er sich deffelben bielmehr zu seinem auss ührlichen und mit vieler Gelehrsamkeit angeulleten Commentario in VIRGILIVM bedies net. Man sehe g. E. Tom. I. in Libb. A Eneid. 5.630.631. Mögten doch einmahl die von KIRCHMANN geschrieben hinterlassene Zusähe, welche in der ansehnlichen Krafftischen Bibliothec zu Husum vorhanden, zum Bors chein kommen, fo wurde dies Schone Buch 10ch schöner werden.

#### S. LXXIV.

Unter denen Buchern, die zur Staats-1627. Runst gehören, behalten ihren Preiß GEORGII SCHONBORNER, IC. Historici ac Philosophi, Politicorum Libri VII. Quibus methodice digestis Ars bene constituendi feticiterque administran-

nistrandi pace bellove Rempubl. ex sontibus solidae prudentiae hausta ostenditur. Inserta descriptione Status & Ordinum S. Romani Imperii. Editio posterior. Lubecae. Typis & Sumptibus Haeredum Samuelis lauchii. Anno MDCXXVII. 8. Bor diesem Buche sindet sich wieder das Albrechtische Signet, wie wol in einer etwas geänderten Form, die nicht gants rund, sondern oval ist, und an stat LA hat S1.

### S. LXXV.

an der unschächbaren Augspurgischen Confession, deren Benbehaltung und Vertheidis gung gelegen, desto gewisser ist, daß zu den allerbesten in Lübeck heraus gegebenen Büchern dassenige gehöre, welches im Jahr 1629 auch an diesem Orte gedruckt worden. Ich darf nur den blossen Litul hersetzen, so braucht dies keines weiteren Beweises. Selbiger ist: Northwendige Vertheidigung des Zeisligen Römischen Reichs Evangelischer Chur, zürsten und Stände Aug= Apffels. Nemblich der wahren, reinen, ungeänderten, Rayser CURLY dem Zünssten Zochstlöblichster Gedächtnis Anno 1530. übergebenen Augspurgischen Confession, und des ausst dieselbe gerichsteten

eten Zochverpoenten Religion Frieds. Mit grundlicher Aufführung, daß wes der Zochst, Zoch, und Wolermelte Ehur Zürsten, und Stände, noch deros elben trewe Theologen in einem einis zen Urticul von gedachter mahrer Lugspurgischen Confession abgewichen, pahero auch des heilsamen Religion friedens sich nicht verlustig gemachet aben. Huff sonderbaren gnabigsten Befelch des Durchlauchtinsten gurften ind Zeren, Zeren JOZUTIT GEOR BETTS, Zergogen zu Sachsen, Gus ich, Cleve und Berg, des Zeiligen Romischen Reichs Erymarschallens ind Chur gurstens, Landgraffens in Duringen, Marggraffens 3u Meissen, Burggraffens zu Mandeburg, Graffens u der Marck und Lavensburg, Bers ens zum' Ravenstein zc. verfasset, und ur Ableinung der Jesuitischen bin ind wider ausgesprengten Lasterungen ind Beschmitzungen, in Druck geges en durch Bochst gedachter Ihrer Thur gurstl. Durchl. hierzu verordnes e Theologen. Gedruckt ju Lubeck, durch Oalentin Schmalhery. 1629. 4. Unter en zur Ausfertigung dieses berrlichen Wercks verordneten Theologen ist der fürnehmste. D. MATTHIAS HOE von HOENEGG, Chur,

Chur-Sachsischer Ober-Hoffprediger, welcher die Reder daben geführet.

#### S. LXXVI.

1630. Gegen die Papisten ist gleichfals von dem sehr belesenen, gelehrten und durch mancherlen Schrifften berühmt gewordenen Pastore zu S. Marien, M. IACOBO STOLTERFOTH, geschrieben: Pseudo - Petrus Romanus, der falsch genandte! Stuel Erbe Petri zu Rom. Lübeck. Ben und in Verlegung Marstini Janovii (45). 1630. 4. Welche Schrifft gründlich weiset, worinn der Pabst zu Rom mit Petro überein, und worinn er nicht überein komme.

#### S. LXXVII.

nisterium Tripolitanum im Jahr 1633 aus gehen lassen, unter diesem Litul: Medder Sächsisches Zandtboeck, I. Darinnen de Catechismus. 2. Op densulven gestichtede Zibelspröke. 3. Devornehmes sten Psalmen Davids. 4. Sondags unde zest Evangelia. 5. Zistoria dest Lydens Christi, unde der Verstöringe Jerusalem. 6. De gebrückligesten Kerzekengesänge. 7. Sampt andechtige, up allerley Modt unde Anliggen gestichs

<sup>(45)</sup> Diefer ift alfo auch Buchhandler und Buchdrus der jugleich gewesen.

btede Gebede begrepen sind. In reken, Scholen unde Züsetn tho buwunge des Christendohms nütlick gebrucken. Mit der Ehrbaren ade Lübeck unde Zamborch Privilegio, 10 Jahr nicht nah tho drücken. peck, gedrückt dorch Valentin Schmalety. MDC XXXIII. 8. Alph. II. pl. 21. ie Historie davon ist ben H. P. STARCK . cit. p. 800 ju finden. Ein gleichfals fo kliches, als bekandtes Buch ist in diesem ihr zum dritten mahl zu Lübeck aufgeleget riden, nemlich: Promptuarium Allegorian, tributum in Centurias XVIII. G supra. nore IOHANNE BOTTSACCO, SS. Theol. & Gymnasii Dantiscani Rectore, atque Mitro Verbi ad AEdem SS. Trinit. Cum Praeione NICOLAI HUNNII, SS. Theol, D. clesiae Lubecensis Superintendentis: O Indice. adruplici. I. Capitum Theologiae illustratorum, teriarumque. II. Locorum S. Scripturae alleumenan. III. Rerum ad feriem literarum. '. Materiarum ad exordia in Evangelia &

pistolas applicatarum. Editio tertia, castitior locupletiorque priore. Lubecae inclytae. ypis Valentini Schmalhertzii & sumptibus ancisci Tunderi, Bibliopol. MDCXXXIII. 82 vies hat zwar BOTTSACCVS in seinen juns n Jahren geschrieben, aber dem ohngeachs ist es gut gerahten, und hat, wie anderer,

so auch des grossen HVNNII Benfall ges funden.

#### S. LXXVIII.

Dieses HVNNII, als eines tapfern 1634. Theologi und rechtschaffenen Streiters für Die Evangelische Warheit, der mit Recht NI-COLAVS heisset, indem er das vielen groben Irrthumern ergebene Bolck überwunden und besieget, grundliche Theologische Bucher: Apostafia Romanae Ecclesiae : Pellis Ovina Romanae Ecclesiae detracta (welche ganger sieben mahl, und auch im Jahr 1534, alhier ges druckt): Innocentia Lutheranorum, contra Dillingenses & ADAM. TANNERVM : 23es weiß, daß D. MARTINUS LUTHER 311 des Papstthums Reformation rechtmas sig von GOtt sey beruffen worden: Ministerii Ecclesiastici Lubecensis Theologica Confideratio interpositionis, seu pacificatoriae transactionis inter Religionem Lutheranam ex una, O Reformatam ex altera parte profitentes abs D. IOHANNE DVRAEO, Ecclefiafte Britanno, his temporibus tentatae: Epitome Credendorum: Harmonia Evangeliorum Dominicalium cum Historiis V. T., und andere mehr, sind auch zu Lübeck fleißig gedruckt, und eis nige zwey, dren und mehr mahl, wiederhohlet worden. fr. P. STARCK (46) hat sie inse gesammt

<sup>(46)</sup> l. c. pag. 899, 904, 908, 910, 911, 917, sq. 923, 925, sq. 926, 939, 932, 933.

mmt genau, seiner loblichen Bewohnheit , bemercket, und dahero mich der Muhe, u thun, überhoben. Ich will mich also it begnügen lassen, daß hier nur noch ein ges aus HVNNII Feder gestossenes Haupts th zu stehen komme, und zwar: 2luss rlicher Bericht von der Newen Pros ten (die sich Erleuchtete, Gottesnes te und Theosophos nennen) Religion, r und Glauben, damit der Satan Rirche Gottes auffs newe zu vers ubicen sich unterstehet: zu nothe ndiger Offenbarung der gefährlichen führung, und trewhetzigen Wars ig, daß sich alle, die ihnen ihrer elen ewige Wolfarth lieb seyn lassen, ur auffe fleisligste fürseben : auch indlicher Widerlegung ihrer vielfältis Schädlichen Jerthumb, gestellet durch Dredigampt der Christlichen Gemein Lübeck, Bamburg und Lüneburg. ruckt zu Lübeck, durch Valentin Schmal-13. 1634. 4. Alph. 3. pl. 181. Dies ch wie es eins der allerbesten ift, so jemahls der die Fanatischen Irrgeister, und ihre 18 gottlose, theils abgeschmackte Grillen, chtet worden, so hat es von allen reinen eologis so viele Lobspruche erhalten, daß fast scheinet, als wollten sie mit einander iten, welcher es am bochsten rubmen konne. Eine

Eine groffe Menge davon hat St. STARCK loc. cit. p. 923 fq. mitgerheilet. Wer bies Buch gelesen, ber wird ihnen nicht abstehen; und auch dem wohlverdienten Theologo, D. 10. HENR. FEVSTKING, Danck wissen, daß, da die Lübecfische edition felten mehr zu haben, er eine neue, unter dem Situl : Mataeologia Fanatica, Leipz. 1708. 8. besorget, und felbige mit einer nublichen Ginleitung bers mehret. Go hat auch im Jahr 1534 belobter IACOBVS STOLTERFOTH eine lobliche, gleichfals gegen die Fanatischen Schwermer mit gutem Rugen zu gebrauchende Arbeit zu Stande gebracht, da von ihm heraus gegeben worden: Consideratio Visionum, oder Schrifftmesis ges Bedencken, Was von Gesichtern hentiges Tages zu halten sey? Lübeck. Gedruckt durch Valentin Schmalherz. 1634. 12.

### S. LXXIX.

dem Tractat, womit sich erwehnter STOL-TERFOTH das nechste Jahr darauf abers maht hervor gethan, nehmlich: Historia vont David Geörgen, einem heillosen Mann und Gorrestässerlichen Erys Reger, aus IACOBO AVGVSTO THVA-NO, 10BO FINCELIO, ADAMO HEN-RICPETRI, 10HANNE WIGANDO und LVCA CA OSIANDRO zusammen gezogen, it angefügten Notis und Erinneruns n. Lübeck. Ben und in Verlegung Mars it Janovii. 1635. 4.

# S. LXXX.

Eine erbauliche Betrachtung und grund, 1636, he Erklährung Ezech. XXXIII. 10-12 ist M. GERHARDI WINTER, Pastoris zu Sacob, Iuramento lehovae, welches Vaentin Schmalhery 1636. 4. gedruckt, zutreffen.

## §. LXXXI.

Die Liebhaber der Kömischen Alterthüs 1637er hatten KIRCHMANNI Buch de Funeriis Romanorum so häussig sich angeschafft, is es von neuen muste gedruckt werden, weles erwehnter Janovius, der zugleich den Zerlag übernommen, 1637. gethan, und var in eben dem Format, worinn es vorhin ar ans Licht getreten.

## S. LXXXII.

In den folgenden Jahren fuhr der gelehrte 1641. ACOBVS STOLTERFOTH in seinem lobs chen Fleisse fort, und arbeitete allerhand Schrifften aus, welche ihm einen berühmten Jahmen machten. Dahin gehöret die, so et on dem Zerrlichen Justand der gestecht rechten Seelen nach ihrem seligen Absscheide entworssen, und zu Lübeck 1641. 4. ben Johann Meyer drucken lassen.

# S. LXXXIII.

Hatte er nun auch auf Lefung und Be-1642. trachtung der Bendnischen Scribenten einige Zeit gewandt, so war er im Stande, den Beweiß davon der Welt vor Augen zu legen. Es fam also heraus: L. ANNAEI SENE-CAE schönes Buchlein von der Göttlie chen Provident, Vorsehung und Regies rung: oder, warumb frommen Leuten so viel Obels begegne, da doch GOtt alle Dinge vorsieher und regieret? Ins Deutsch übergeseget, und mit Theolos nischen, Politischen, Zistorischen, und andern nüglichen Anmerckungen und Discoursen aus der Schrifft, den Patris bus und mehrentheils Alten bewehrten Authoribus erläutert. Mebenst einer Vors rede, darin erörtert wird: Was von dem Gebrauch und Anziehung der Zerdnischen Scribenten in Christlichen Rirchen und Schulen zu halten fey. Durch JACOBUM STOLTERFOTHUM, Lube-Lubeck. Gedruckt durch Johann censem. Meyer. 1642. 8. Eine Probe aus diesem Buche haben die berühmten Verfasser der Beytrage zur Critischen Historie der Deutschen Sprache,

prache, Poesie und Beredsamkeit P. III. 185 sqq. gegeben, und zugleich der in den merckungen gezeigten grossen Belesenheit acht. Ben diesem 1642 Jahr mercke noch daß in selbigem ein Schreiben von Kauser RDINANDO III. an den Nath zu Lübeckungen, worinn verlanget wird, daß Vastin Schmalhery der Nachdruck HER-INNI de WERVE Observationum Astro-arum gänklich möge verbothen werden. lautet, wie folget:

RDINANDE der dritte, von Gottes,, aden, Erwöhlter Römischer Kaiser zu allen,, ten Mehrer des Reichs.,

ame liebe Getrewe. Waß gestalt Wir, nsern undt deß Reichs lieben getrewen,, mann de Werue über seine Jährlich außen inde Observationes Astrologicas mit Bnen Kanserlichen Privilegio dergestalt sürgeen, n, daß ohne sein bewilligung Niemandt,, de observationes nachtruckhen, noch also, detruckhter sail haben, oder verkaussen, dern dergleichen ben Poen zehen March, dern dergleichen ben Poen zehen March, dits und verlierung deß Truckhs sich, alten solle, solches habt Ihr aus benen legter Abschrifft mit mehrern zu erseen

winderthenigist klagendt berichtet, was, alt an theils Ortten vnd vnder andern, ben Euch Valentin Schmalhers,

"Ihme

Shme zu schimpff vnd nachtheil, wie auch "seinem Berlager zu nit geringem schaden "vorberurte Jahrlich außgehende obserpuationes undt Prognostica nachautruckhen, "sich understanden, solches aber angezogenem "Unferm Kanf. Privilegio außtrucklich "wider, und dannenhero feines wege juges "statten ift. Alf beuehlen Wir Euch hiemit "gnedigist, daß Ihr obgedachten Valentin "Schmalberg dahin mit ernst anweiset, bas mit Er sich alles fornern nachthruckhens vnd "failhabens deren von mehrbesagtem de Werue "aufgehenden Jahrs Calender undt Obserua-"tionen ben vermeidung ber Inferm Kapferl. "Privilegio einuerleibter Straffgenzlich abthue "bnd enthalte. Daran volziehet Ihr Inn-"fern gnedigisten Willen und mainung, budt "Wir findt Euch mit Kayferl. Gnaden gewo» Geben in Inserer Statt Wienn den "Seche und Zwanzigisten Julij Anno Seche nachen hundert zwey und vierzig, Anserer "Reiche, des Romischen im Sechsten, deß "Sungarischen im Siebenzehenden, bundt deß "Behambischen im funffzehenden.

### S. LXXXIV.

Prediger zu Reval, unter die besten Lutherischen Casuisten gerechnet wird, so war es der Muhe wehrt, daß seine Decisiones mille Gex

scriptis collectae, contractae, & in brevitatem redactae, ac iuxta ordinem Locarum Theologicorum positae, auch in Lübect gedruckt würden. Daß dieses geschehen sey, beweiset, was auf der letten Seite dieses Wercks oben und unter dem Albrechtischen Signet gelesen wird: Lüsbeck. In Verlegung Martini Janovii, Buchhändler daselbst. Gedruckt bey Johann Meyer. Im Jahr Christi M. DC. XLIII. 4.

# §. LXXXV.

Die oben S. LXXVIII. gerühmte Con-1645. sideratio Visionum IACOBI STOLTER-FOTH hat zu mehrern in Lübeck von dieser Materie gedruckten Schrifften Gelegenheit gegeben. Denn als der Pommerische General-Superintendent zu Stettin, D. IACO-BVS FABRICIVS, eines Bauren, Johann Warners, vorgegebene Visiones zu verthäs digen über sich genommen, entstund hieraus ein gewaltiger Streit, in welchen STOLTER-FOTH, der gant anderer Meinung war, mit gezogen wurde. Er suchte dahero in versschiedenen Schrifften seinen Satzu behaups ten. Die erste heist: Consideratio Visionum Apologetica, das ist, Schrifftmässiges Bedencken, was von Gesichtern heutis ges Tages zu halten sey: Aus Liebe der

Warheit und den Einfältigen zur Macherichtung, abgefasser, und für etlichen Jahren ans Liecht gegeben; nun aber zum andern mahl wieder übersehen und vermehret, nebenst beygesügter Christzgebürzund bescheidentlicher Beantworztung dessen, was dagegen durch öffentsliche Schrissten hat wollen eingewandt werden. Lübeck. Gedruckt durch Valenztin Schmalhery. 1645. 4. Alph. III. pl. 4½.

### S. LXXXVI.

In der andern Schrifft rettet STOL-TERFOTH sich gegen SAMVELEM PLA-STERVM, der auf FABRICII Seite war. Dahero kam zum Borfchein: Rurge Unt wordt auff die newlich aufgesprengte Chartec, darinn einer, der sich SAMVE-LEM PLASTERVM, Pastorem 311 Wartens bern nennet, ihn eines sonderlichen Irr= thumbs überführen wollen. Lübeck. Gedruckt durch Valentin Schmalhery. 1646. 4. In eben diesem Jahre, welches benläuffig bemercke, druckte Gottfried Jas ger des damahligen Pastoris zu Marien, M. MICHAELIS SIRICII, Suspiria & Gaudia Ecclesiae Lubecenfis, worinn er von den benden treflichen Theologis und Superintendenten, D. NICOLAO HVNNIO, den Lubeck verlobs Iohren, und D. MENONE, HANNEKE-NIO, welchen es wieder bekommen, allers hand merckwürdige Nachrichten gegeben.

# §. LXXXVII.

Die dritte Stolterfothische Schrifft ift bes 1647. titult: Mothwenndige, hochstabgedruns gene Warheit und Ehrenrettung, wies der die sehr hefftige Schrifft, so D. 14-COBVS FABRICIVS, Orientalis Pomeraniae Superintendens generalis, unter folgendem Titul: Invieta Visionum Probatio, Das ift wolbefästigte Wiederlegung der nichtis gen Scheingrunde, mit welchen ein Streitsüchtiger Sophist mein hiebevor ges drucktes Buchlein von Prufung der Gesichter zwar bestürmet, aber mitniche ten überwunden hat: Unlängst ans Licht gegeben, darin er mein vor diesem herausgegebenes Schrifftmassiges Bes dencken, was von Gesichtern heutiges Tages zu halten, gang und gar zu ruiniren und umbzustossen sich höchlich, wiewol gang vergeblich, bemuhet, gestellet und abgefasset durch M. JACO-BVM STOLTERFOTH. Gedruckt zu Lus beck, durch Valentin Schmalhery. 1647. 4. Alph. i. pl. 5. Wollte nun STOLTER-FOTH einer geistlichen Kranckheit abheiffen, fo untersuchte PAVLVS NEVCRANTZ,

pormabliger Rostockischer Professor, und nachs hero Lübeckischer Physicus, eine leibliche, in dem gelehrten Buche, welches die Ausschrensis, hat: PAVLI NEVCRANTZII, Rostochiensis, Phil. & Med. Doll. de Purpura Liber singularis, in quo Febrium malignarum natura & curatio proponitur. Ad Amplissimum Magistratum Lubecensem. Lubecae. Literis Gothosredi Jegeri. Anno clo Ioc XLVII. 4. Alph.III. pl. 4:

# S. LXXXVIII.

terfothischen Shrenrettung Ander Theil, darin auch zugleich die vornembsten Puncten, welche der Z. D. FABRICIVS, in seiner letzt ausgefärrigten also genandten Ges bührmässigen Ablehnung, wieder die offenbare Warheit vorgebracht, kurgslich berühret worden. Lübeck. Ges druckt und verlegt durch Valentin Schmals hery. 1648. 4. Alph. III.

# S. LXXXIX.

Die lette in dieser Theologischen Streis tigkeit herausgegebene Stolterfothische Schrifft gehöret zum folgenden Jahre, deren Juhalt der Titul anzeiget: Mochmahlige kurze, jedoch gründliche Wiederholung der Streitigkeit, so nun etliche Jahr in der Christs

Christlichen Kirchen geführet, von den newen Gesichtern, vnmittelbar Propheceysund Offenbarungen: Mebenst öffentlicher Protestation für der gangen Christlichen Rirchen; beygefügten Judieiis vnd Ortheilen vornehmer Evanges lischer Theologen darüber; Auch einem Hufführlichen warhafftigen Bericht 3. PAULI EINHORN, molverdienten Chure landischen Superintendenten und Das storn der Temschen Gemein zur Mytam, mas daselbst mit Laurentio Maithaeo. Georg Reichards Amanuensi, oder Copiis sten , sich begeben und zugetragen: Saraus ein Muster des Beists der Meuen fo boch gerumbten Propheten mag genommen werden. Zu nochmabliger Vertheidigung der rechten, reinen, laue tern, Göttlichen Warheit; Beybehals tung der geburmässigen Authorität des ors dentlichen Ministerii und Predigampts; ond ablehnung aller außgesprengten Ehrenverleglichen Onwarheit, abgefasset und herausigegeben durch M. JA-COBUM STOLTERFOTH. Gedruckt zu Lus beck durch Valentin Schmalherg, 1649. 4. Alph. I. pl. 51.

### S. XC.

Brauchbahr ist zur Erlernung der Lateinist 651.

schen Sprache die mit einem schönen Indice Philologico, dergleichen man ben wenigent Auctoribus Classicis hat, versehene Ausgabe des TERENTII, womit der vormahlige Lusbeckische Subrector, IACOBVS KOCKERTVS, sich berühmt gemacht. Sie ist unster folgendem Litulans Licht getreten: PVB. TERENTII Afri Comoediae sex ex Recensione Heinsiana, cum locupletissimo Indice G Collectaneis IACOBI KOCKERTI, Lubecensis. Lubecae. Typis Gothofredi Venatoris. 1651.

8. Daß dies Buch 1667. schon zum ansdern mahl gedruckt worden, hat der seel. D. FABRICIVS Biblioth, Latin. P. I. p. 37. augemercket.

# S. XCI.

dene brave Manner mit Lobe Sprüchen, so ihm vorgedrucket worden, beehret, und ins besondere der grosse Jurist, BENEDICTVS CARPZOVIVS, opus nobilissimum, vtilissimum & lectione dignissimum nennet, hat eine Lübeckische Presse im Jahr-1652, verlassen. Dies ist: Periculum Statutorum Harmoniae Practicae. Praesentia Saxonum, aliave contermina Mari Balthico cum antiquis Teutonum Statutis eatenus hoc confert, vt, quae Processus rationem spectant, passim absolvat, quomodove Maiores nostri, rudes adhuc Romanarum litera-

rum, vnice, vel paucissmis potius legibus, quam bominibus, regi voluerint, & compendiosius, certius, plenius, fere interminis, vt loquimur, primo die statim singulas & omnes lites decidere potuerint; inde Romanorum leges Rebusp. nostris accommodatae sint & accommodandae, declarare incipiat & Occasione luris Ditmarsorum Provincialis novissimi susceptum ab HENRICO GIESEBERTO. Lubecae excudit Gottsried Jeger. M DC LII. 4. In der Vorrede sindet sich eine Nachricht von vieler Volcker, Lander und Städte Nechten. In dem Werche selbst sind nicht nur allerlen Juristische, sondern auch alte Teutsche, und andere, nicht allen bekandte, Wörter erkläret.

# s. XCII.

Denen Medicis. und auch andern, dies 1654.

nete im Jahr 1654 der trefliche Lübeckische
Physicus, PAVLVS NEVCRANTZ, mit
einer neuen Schrifft, und zeigete zugseich
abermahl seine grosse Geschicklichkeit. Sels
bige war: De Harengo Exercitatio Medica, in
qua principis piscium exquisitissima bonitas summaque gloria asserta & vindicata. Ad Amplissimos Reipubl. Lubec. Consules. Lubecae.
Literis Gothofredi Jegeri. Anno cho loc LIV. 4.

# S. XCHI.

Auf ein gutes Medicinisches Buch folget 1656.

ein gutes Juristisches, welches man denen zu Greifswalde von MARTINO BOECKELL, 1. V. D. und Lubeckischen Syndico, vormable gehaltenen l'raelectionibus zu bancken bat, nehmlich : Commentarius Academicus de lure Protectionis Clientelaris; in quo non solum iuris huius principia eruuntur, sed & de foederibus contrahendis, de religione defendenda, de vicinitate, de commercio, commerciorumque privilegiis, de clericorum conditione, de ratione status, nonnullisque similibus quaestionibus, veluti per excursionem - varie disseritur. Ante XVI. O quod excurrit, annos in Gryphiswaldenfi Academia, publicis lectionibus, illustri quidem ac frequenti auditorio propositus; nunc autem repetita lectione quibusdam locis emendatus nonnullis auctior redditus. Lubecae. M DC LVI. Typis Godofredi Venatoris. 4. Es werden daben gefunden: Trutina Statuum Europae, five Principum Christiani Orbis Interesse. Opus magni olim Galliae Ducis de ROHAN, Gallico idiomate conscriptum, nunc vero in Latinum recens translatum, ac pluribus locis emollitum; und Appendix, in quo tractatur Quaestio: Virum fit optandum, vniversum Orbem Christianum ab uno solo Capite ac Monarcha gubernari? Autore Fr. THOMA CAMPANELLA, bende in eben bemfelbigen Jahre zu Lubect, Typis lacobi Hinderlingii, gedrucft.

### §. XCIV.

Dieser Zinderling hat auch die bester659. lition der Historischen Wercke HELMOLDI 1D ARNOLDI in seiner officin bearbeitet, elche man dem Lübeckischen Rectori, HEN-100 BANGERTO, zu dancken. Selbis w hat erwehnte Geschichtschreiber, die, in er Niedersächsischen Historie hauptsechlich, on fehr groffer Wichtigkeit sind, so treflich lautert, daß ich nicht weiß, ob, ausser dem on dem berühmten 10. HERM. SCHMIN-K10 sehr schon ausgefertigten EGINHAR-O de Vita Caroli M., und dem von STEPH. D. STEPHANIO mit gelehrten, theils Siż orischen, theils Philologischen, Anmerckunen gezierten SAXONE GRAMMATICO, n einem Historico medii aevi so viel Fleiß ewandt worden. Die Anmerckungen des ANGERTI sind gelehrt, aussührlich, und zugen von einer groffen Historischen Wissen= hafft. Dahero mit Recht ein Haupt-Buch enannt werden: Chronica Slavorum HEL-MOLDI, Presbyteri Bosoviensis, & ARNOL-II, Abbatis Lubecensis, in quibus Res Slavicae T Saxonicae fere a tempore Caroli Magni vsque ed Ottonem IV, seu, ad ann. CH. clo cc IX. HENRICUS BANGERTUS xponuntur. MSS. Codicibus recensuit, & Notis illustravit. Lubecae. Literis lacobi Hinderlingii. Anne

Anno M DC LIX. 4. Weil sich nun dies Buch, sonderlich ausserhalb Lübeck, ziemlich rar gemacht, so bin ich schon längst Willens gewesen, es wieder auslegen zu lassen, und die nühliche Arbeit meines Antecessoris weiter fort zu sehen, wozu ich allerhand gesammlet habe. Ob ich, ben meinen wenigen Neben Stunden, noch werde damit zu Stande kommen, ist dem allein bewust, der meine Tage in seiner Hand hat.

#### S. XCV.

Bum Studio Medico-Chymico Dienet 1662. HADRIANI a MYNSICHT, alias Tribudenii, Germani, Comitis Palatini, Phil. & V. Med. Doet. P. L. Caef. & diversorum S. R. Imp. Principum Confil. & Archiatri, Thefaurus & Armamentarium Medico-Chymicum, hoc eft, Selectissimorum, contra quosvis morbos. pharmacorum conficiendorum secretissima ratio, propria laborum experientia, multiplici & felicissima praxi confirmata, & nunc, vna cum remediorum virtute, vsu & doft, doctrinae & Sapientiae filiis fideliter revelata & communicata. Cui in fine adiunctum est Testamentum Hadrianeum de Aureo Philosophorum Lapide. Lubecae. Typis Haeredum Schmalhertzianorum. 1662. 4.

# S XCVI.

1663- So hoch die Evangelische Wahrheit zu schähen,

iben, so grundlich ist selbige von dem hoche ihmten und um die reine Lehre hochverdien= Lübeckischen Superintendenten, D. ME-NE HANNEKENIO, vertheidiget wor Solches beweiset unter andern sein mit er Theologischen Gelehrsahmkeit angefülles Buch, genannt: Irenicum Catholico-Evanum, oder Allgemeiner recht Christs er Religion-Fried, das ist, Evanische Prob des Irenici Catholici, THO-E HENRICI, Bischoffs zu Chrysopolis, und wie weit der Hugsburgischen fession Verwandte mit der heutigen mischen Rirchen, zu einem GOtt lgefälligen Religion & Frieden, aubens Sachen, fich mit gutem uns legtem Gewissen vereinigen können? druckt zu Lübeck durch Gottfried Jäger. 3. 4. Alph. V. pl. 41. In Diefem Bus werden die fürnehmsten Artifel, so zwischen

S. XCVII.

ifession gerettet.

Lutheranern und Papisten streitig sind, unsichet, und wird zugleich die Augspurgische

Ich komme wieder auf einen Medicum, 1666.
zwar Polemicum, GEORG. FRID.
VRENTIVM, der nicht nur schon 1648
BERNHARD. LANGWEDELIO, Hams
gischem Medico, sondern auch 1666 mit

10. CONR. DIETERICO harte Schrifften gewechselt. Der Streit betrifft HIPPOCKA-TEM, von deffen einigen Sagen abzugeben, LAVRENTIVS fein Bedencken getragen, Die andern aber haben es mit ihm gehalten. Drey desmegen ju Lubecf herausgegebene Schrifften konnen hier Plat finden. Die ets fte heift: GEORGII FRIDERICI LAUREN-TII, D. Regiae Principis Daniae & Norwegiae quondam Medici ordinarii, Exercitationum Medicarum in nonnullos HIPFOCRATIS Aphorismos minus absolute veros olim conscriptarum Defensio. Ad Virum perillustrem & eminentissimum Dn. D. GVIDONEM PATINUM, Professorem Regium primarium & Archiatrorum Comitem in alma & gloriosa Vniversitatum prima Matre Parisiensi. Die andere: Responsa ad Obiella, contenta in Anteloquio, ad latreum Hippocraticum primae editionis 10H. CVNRA-DI DIETERICI, Histor. & Graecae Lingune Profess. in Academia Gieffena. Die britte : De Notis HIPPOCRATIS in historiis Epidemicis repertis & ad lucem Veritatis repurgatis, cum Annotatiunculis Paradoxis, quas Autori extorfit DITERICUS convictus. - In der Borrede berichtet LAVRENTIVS unter andern, daß RODERICVS a FONSECA an. 1619 fein Praeceptor gewesen, und schreibet fol. E: HIPPOCRASIS mancipium, DITERICVS, qui ad HIPPOCRATIS Scriptu diligenter examinanda enda me provocavit & stimulavit. Ben allen even, in 4. gedruckt, stehet: Lubecae. Ty-s Haeredum Jaegerianorum. 1666.

### §. XCVIII.

Bon diesen sind auch aufs neue gedruckt: 1670. isputationes Academicae sub praesidio M. ADA-II LAURENTII NICOLAI, Lubecensis, iblice in Academia Giessensi habitae denuo excue. Lubecae. Apud Godofredi laegeri Haedes. M DC LXX. 4. Die Disputationes indeln de Vesta Barbara & Orientali und e Notitia Dei acquisita, Bende sind geshrt und gut geschrieben.

# S. XCIX.

Bon HANNEKENII Lobenswürdiger 1671. Forgfalt für die reine Lehre habe S. XCVI. eise Probe gegeben, wozu noch eine hinzuseze. Denn gleiche Sorgsalt für die Bezbehaltung er unverfälschten Lutherischen Religion zeiget ch in solgender Schrifft, so ebenmässig aus einer Feder gestossen: Theologisches Bestencken, ob der Rayserlichen Freyen Reichs: Stadt Lübeck zurahten, daß sie u Besorderung des Commercii und zeitlicher Itahrung, frembder, jedoch im Römischen Reich zugelassener, Religion Oerwandten in die Stadt annehme, und zeinselben ihren absonderlichen Gottesställen

dienst und Religions öffentliche Ubung, in der Stadt, oder dero Gebiet, vergönsne. Gott zu Ehren und die reine Religion Augsburgischer unveränderter Confession beständig zu erhalten. Gestellet vom ordentlichen Predig-Ampt in Lüsbeck. Lübeck. Gedruckt ben Seel. Schmalsherzens Erben. 1671. 4.

# §. C.

Mer alle-Scriptores de Re militari, alte 1672. und neue, bensammen haben will, ber muß auch dies sich anschaffen: Meusberaufices gebene Trilles Runst zu guß, in welcher nicht allein die Kriegs: Exercitia der Moufiquet und der Pique gezeiget wers den, sondern auch, wie man in den Reld & Zügen die Soldatesque zu Luß. Hellen, menden, und in den Treffen ges schicklich abrichten solle; Mebst andern Exercitiis, fo den Solvaten zu guffin ans dern Occafionen aufferhalb dem Rriege 311 wissen nothig sind. So viel möglich, kury und deutlich vorgestellet von MAT-THIAS MÖLLERN. Lubect, Gedruckt bev Seel. Schmalbergens Erben, im Sabr Christi 1671.

# S. CI.

1676. Den besten in Lubeck gedruckten Juristis

schen Buchern ist benzuseten: Tractatus Iuridicus de Inquisitione Criminum, in quo processus inquisitorius, eiusque occasione natura Iurisdictionis Criminalis antiquae & hodiernae, & Sacrae Caes. Maiestatis, aliorumque summorum orbis Principum supra omnem Iurisdictionem & Inquisitionem humanam supereminentia ostenditur: in primis vero natura indiciorum, ad Inquisitionem specialem, capturam, torturam & condemnationem iure requisitorum & sufficientium, exgenuinis surisprudentiae principiis nova methodo & accuratiori opera breviter explicatur. Autore HENRICO MICHAELIS, V. I. D. Reipubl. Lubecensis Syndico & Consistorii Ecclesiastici Praeside. Lubecae. Typis Schmalbertzianis, 1676. 4. Alph. IV.

# S. CII.

Der aus vielen Schrifften bekannte ger1677. Iehrte und arbeitsahme Lübeckische Conrector, M. MARTINVS LIPENIVS, hat zwar seine grossen Wercke ausserhalb, doch auch etwas hieselbst drucken sassen: Ich sühre davon an die Strenas Ecclesiasticas, quas Duum-Viri clavissimi & de Ecclesia Christi optime meriti Theologi, IACOBVS HERRENSCHMIDT, in Strenographia Rhetica, & D. 10SVA STEGMANN, in Icone Pietatis, suo quisque loco & tempore, conscripserunt, obtulerunt, ediderunt, in vnum fasciculum collectas, & ex multis aliis

piorum

piorum O devotorum virorum Meditationibus auctas, sub auspicium novi Anni M DC LXXVII editas a M. MARTINO LIPENIO, Gymnas. Lubecensis Conrectore. Lubecae. Typis Christoph. Gothofr. Venatoris. 1677. 4.

## S. CIII.

Alls hundert Jahre nach der ans Licht ge-1680. stelleten Formula Concordiae verflossen, achtete es D. SAMVEL POMARIVS, Lubectischer Superintendens, der loblichen Mube wehrt, das Andencken dieser wichtigen und den Luther rischen Glaubens Bekenntnissen billig zu gezehlten Schrifft zu erneuern. Er verfertigte deswegen Bundert Jahriges Ehren Ges dachtnis des Christlichen Concordiens Buchs, in der Zaupt Rirchen zu St. Marien in Lübeck bey Volckreicher Vers samlung der Gemeine Gottes im Jahr Christi 1680. am Sest. Tage St. Johans nis des Cauffers, erneuret und vorges steller. Lubeck, druckts Christoff Gotts fried Jäger. 4. In diesem Ehren Bes dachtnisse so wohl, als den angehängten ges lehrten Additionibus und Annotationibus sind allerhand schone und mercfivurdige Sachen und Nachrichten enthalten.

# s. CIV.

1684. Wie auch unter den Lubeckischen Theologis

gis M. THOMAS HONSTEDT, Senior und Pastor am Dom, einen wornehmen Plats verdienet, also hat er seine gründliche Sheologische Wissenschafft in verschiedenen Schristen bewiesen. Es verdienet zu dem Ens de gelesen zu werden seine Dissertatio de Vita Fidei.) Lubecae. Typis Christophori Gothofredi Venatoris. M DC LXXXIV. 4. pl. 11.

### S. CV.

Ohne des Verfassers Nahmen ist zum 1689. Vorschein gekommen Verzeichnüß von des nen Adelichen Familien der Zirckel. Gessellschafft in Lübeck, was es mit denen vor eine Bewandtnüß, wie sie in dies se Kayserl. Frèze Reichs. Stadt Lübeck gekommen; was sie daselbst gemacher, auch wie sie endlich wieder abgegangen, also daß nur exliche wenig nachgeblies ben. Lübeck. Gedruckt ben Moriz Schmalsberz. 1689. 4. Man sindet in diesem curieusen Buche, welches in weniger Leute Händen ist, allerhand Documenta in Teutscher so wohl, als Lateinischer Sprache, wie auch eis nige zur Erläuterung dienende Rupsser-Stiche.

# S. CVI.

Det sehr Mingerfahrne und ge-1698. lehrte von Melle, wie ihn Hr. 10. DAV. KOEHLER, ietiger hochberühmter Professor

in Goettingen, mit Recht nennet (47), unfer in hohem Alter lebender Senior und Pastor au G. Marien , Sr. M. IACOBVS von MELLE, giebt mir Gelegenheit, auch etwas gum Studio Nummario gehöriges, fo in Lubect gedruckt worden, bengubringen. Denn fo ift aus seinen zur Mung-Wiffenschafft dienenden, mit aroffem Benfall aufgenommenen, Schriffsten wehrt angeführet zu werden, Sylloge Nummorum ex argento Vncialium, vulgo Thalerorum, seu Imperialium, quos Imperatores & Reges Romanorum, nec non Austriae Archiduces, fignari iusserunt. Lubecae. Typis Christophori Gothofr. Venatoris. 1698. 4. In Diefem 1698ften Nahre haben auch ihren Anfang genommen Die Nova Literaria Maris Balthici & Septentrionis, welche mit dem Monaht Julio 1708. aufgehoret. Es sind baben, theils dirigendo, theils elaborando, beschäfftiget gewesen, ACHILLES DANIEL LEOPOLD, I. V. D. und Comes Palatinus Caesareus, IOANNES IACOBVS STOLTERFOTH, Medicinae Doctor und Physicus, IOANNES FRIDE-RICVS LEOPOLD, Medicinae Doctor, M. IACOBVS von MELLE, Senior und Pastor an St. Marien, CASPAR LINDENBERG, Pastor zu St. Petri, CASPAR HENRICVS STARCK, Paftor ju Siebenbaumen, und IOA-

<sup>(47)</sup> Diftorifde Mung-Beluftigung P.I. p. 7.

Nosters zu S. Annen. In der Jägerischen und Schmalherzischen Druckeren ist der meiste Theil von diesem Wercke sertig geworden.

### S. CVII.

So rar die Jubel-Hochzeiten, so merck-1700. würdig sind die Schrifften, welche darauf versfertiget werden. Im Jahr 1700. den 29 April. ist eine solche in Lübeck gehalten worden, und find darauf diese 3. Schrifften gemacht. erste ist betitelt: Velligal Connubiale Margaritiferum, sive Uniologia Physico-Medica, in memoriam lubilaei Gamici, Viro pl. reverendo, nobilissimo atque clarissimo, M. BERNHARDO KRECHTINGIO, Pastori Mariano meritissimo O Rev. Ministerii Lubecensis Seniori gravissimo, Affini suo admodum devenerando, nec non nobilissimae omnibusque sexus sui virtutibus egregie condecoratae Matronae, MARGARETAE STOLTERFOHTIAE, Amitae suae dilectissimae, post decem transacta felicissimi Matrimonii lustra fausto celebrati omine tabulis assixa votivis a 10. IAC. STOLTERFOHT, D. Lubecae. Literis Mauritii Schmalhertzii. 4. Die andere: Bey dem Ehelichen Jubel-Zeste des ZochsEhrwürdigen und Zochgelahrten In. M. BERNHARDI KRECHTINGS, des Lübeckischen Ministerii hochverdiens ten Senioris und Passoris der Zaupt-Rirs £ 2 chen

chen zu S. Marien, wie anch dessen Eheliebsten, der Edlen, Zoch Ehr und Tugendreichen fr. MARGARETEN, gebohrner SZOLTERFOTHIN, seiner beyderseits bochgeehrten und vielgelieb= ten Eltern, als dieselben An. 1700. den 29. Apr. das Gedachtnis ihres funffzig jahriten Ehestandes feverren, wolte hies mit seine Schuldinkeit abstatten dero hochst verpflichteter Sohn M. IACOBUS von MELLE. Lübeck. Gedruckt ben Chris stoph Gottfried Jäger, fol. Schrifft wird anfangs von den Ludis Saecularibus der Romer gehandelt , zu wels chem Ende auch feche alte Munten auf dem Litul=Blade abgedruckt sind. Zu lett wird angeführt die auf erwehnte Jubel - Dochzeit gepragte Gedachtnis Munke, auf deren einen Seiten sich zwey zusammen gebundene, und bender Cheleute Wapen vorstellende, Herken zeigen, mit der Umschrifft: IRRVPTA COPV-LA; auf der andern aber folgende Inscription: IN. MEMORIAM. IVBILÆI. GAMICI. A. M. BERNHardo. KRECHTING. MI-Nisterii. LV Becenfis. SENiore. ET PASTore. MARiano, POST. L. ANNORVM. CVM. VXORE, MARGareta, STOLTERFOTHIA. CONIVGIVM, LVBECÆ. CELEBRATI. ANNO. M. DCC. DIE. XXIX. APRilis. Diezu kommt noch die dritte, nehmlich : Septuplex

plex Corona Senectutis, occasione Iubilaei Nuptialis M. BERNHARDI KRECHTINGII, nexa, ac pietatis ergo oblata 29. April. 1700. a SEBASTIANO BACMEISTERO, Ecclesiae ad ostium Travae Verbi divini Ministro. Lubecae. Literis Mauritii Schmalhertzii. 4.

S, CVIII.

In den ersten 40 Jahren dieses iehigen 1702. Saeculi sind die Lubeckischen Pressen eben fo wenig stille gestanden, daß vielmehr mancherlen gute Bucher und Schrifften aus selbigen gekommen. Ich fan auch diese nicht alle mit nehmen. Beswegen der geneigte Lefer wolle zufrieden fenn, wenn ich nur einige fürtlich berühre, und, da ich jum Ende eilen muß, von den meisten nichts weiter, als die Titel, gebe, zumahl, da von gant neuen, und also sattsahm bekannten , Buchern und Schrifften, auch nicht mehr anzuführen, nothig fenn wird. Der groffe Terministische Streit hat die erste Schrifft von denen, welche ich nennen will, veruhrsachet. Denn als auch ein Lübeckisches Responsum in dieser Sache gegeben wors ben, felbiges aber Begner angefochten, ift heraus gekommen : Schrifftmässige Rettung des Lübeckischen Responsi, in der entstandes nen Streitigkeit des von Gott gesetzten Gnadens Termins, von desselbigen so ges nannten Schrifftmässigen Prüfung In. ADAM \$ 3

ADAM RECHENBERGS, SS. Theol. Doctoris und Professoris Primarii in Leipzig, ans gestellet von dem ordentlichen Predigs Umpt in Lübeck. Gedr. ben Sel. Schmals hergens Wittwe. 1702. 4.

# S. CIX.

Alls hierauf der furnehmste Berfechter 1703. des Termini noch nicht geruhet, folgete: Gründlicher und deutlicher Beweiß, daß in der Schrifftmässigen Rettung des Lübeckischen Responsi, über der ents standenen Streitigkeit des von Gott gesegten Gnaden . Termins, die Watheit und Unschuld nicht sey beleidiget wors den, wieder In. ADAM RECHEN-BERGS, SS. Theol. Doctoris und Professoris Primarii in Leipzig, der Zeipischen Schrifft beygefügte Porrede , samt der verlangten Vorstellung aller in diesem Streit zusammen gehöriger und an eins ander hangenden Warheiten, zu diens samer Machricht von denen in derselbis gen gezeigten Friedens Mitteln, auf Gutbefinden E. E. Ministerii, und mit desselbigen einhelliger Ubereinstimmung verfasset von M. THOMA HONSTEDEN, Pastore am Dom, und Rev. Ministerii Seniore in Lubeck. Gedr. ben Gel. Schmals bergens Witime. 1703. 4.

S. CX.

#### 6. CX.

Ob wohl kein Nahme des Druckers 1704. angezeiget worden, so findet doch, weil EU= BECR mit groffen Buchstaben auf dem Eis tul stehet, hier so lange Plat, bis semand dar, thut, daß es an einem andern Ort gedruckt, ein fehr aut geschriebenes und mit vielen Urfuns den versehenes Sistorisches Werct, nehmlich: Chronicon, oder Beschreibung der Stadt und des Stiffts Bardewick, vor und nach der Zerstörung: darinn zugleich unterschiedliches von dem Zustand des alten Sachsen-Landes, so wohl im Zeydenthum, als nach eingeführter Christlichen Religion, enthalten, mos bev auch der umliegenden Stiffter, Clos ster und Dfarr, Rirchen, und derer Geistlichen bin und wieder Meldung geschicht; Hus untrüglichen Archiven, alten und neuen bewehrten Scribenten, nebst andern glaubwurdigen Uhrkuns den, und eigener Erfahrung zusammen getragen von CHRISTIAN SCHLOPKEN, der Bardewickischen Stiffts Schulen LUBEER. In Verlegung des Rectore. Autoris. Anno 1704. 4.

# s. CXI.

Die Historie des Streits, welchen SAM.1707. HVBERVS erreget, nicht nur, sondern auch die Die Gache felbst, erlautern Alta Huberiana, collecta Lubecae, editaque A. M DCC VII a GEORG. HENRIC. GOETZIO, SS. Theol. Dott. & Superint. Lubecenfi. Lubecae. Literis Viduae B. Schmalbertzii. 4 .- Beveben derfelben ließ in felbigem Jahre erwehnter Eubecfischer Superintendens de Balneis Animarum Eclogam Anti-Pontificiam drucken. on der Struckischen Officin aber ward verfertis get : De Doctorum Vita Privata, quam Honoribus quidam & Officiis Publicis praetulerunt, Tractatus Historico-Moralis, Magnifico Civitatis patriae Senatui sacer a CASP, HENRIC. STARCKIO, Lubecenfi. Lubecae. Apud Petr. Boeckmannum. Literis Samuelis Struckii., An. M DCC VII. 4.

# S. CXII.

fommen: Das Triumphirende Luthers thum, oder Schristemässige Betrachs tung der wahren Christlichen Kirchen, wie dieselbige der Dreyskinige GOtt durch den Dienst derer Lehrer und Presdiger, vermöge des Worts und der Zeil. Sacramenten, ausf dem Kreiß des Erdbodens samlet und bauet, und sie in allen, so wol gewaltsamen, als lisstigen Unläuffen ihrer Leinde, unter dem Schutz ihres Oberschauptes, CHRISTI

JESV, siegreich triumphiren lässet, um solche recht zu erkennen, damit sich nies mand stossen möge an den Triumph und Glorreichen Sieg, welchen die Romissiche Rirche über die Lutheraner sol ers halten haben, und aus der Seder des CORNELII HAZARTS, Soc. Jesu, auszgeblasen hat JOHANNES UBELGUN, Soc. Jesu, angestellet von MICHAELE VERMEHREN, Archi-Diac. an St. Ægidien in der Rayserl. Freyen Reichs: Stadt Lübeck. Wit einer Vorrede E. Ehrz würdigen Ministerii daselbst. Lübeck und Leipzig. Zu sinden ben Johann Wiedemeyer. Gedruckt ben Samuel Struck. 1708. 4.

#### S. CXIII.

Die S. CXI. angeführte Ecloga de Bal-1710.
neis Animarum hat Gelegenheit gegeben, daß ans Licht getreten De Balneis Animarum Lubecensibus, ad Virum summe reverendum, D. GEORG. HENR. GOETZIVM, Superintendentem Lubecensem, Epistola IACOBI a MELLE, Pastoris Lubecensis Mariani. Lubecae. Stanno Schmalbertziano. A. M DCC X. 4. In diesem Jahre machte auch mehrmahls erswehnter Hr. STARCK den Ansang der Lesbens Beschreibung derer Lübeckischen Superintendenten mit M. HERMANNO BONNO, dessen Leben zu Lübeck Joh. Chris

stian Schmidt, Buchhandler, verlegte, Sasmuel Struck aber (m 8.) druckte. Diese Lebens Beschreibung ist nicht nur dem ersten Pheile der Lübeckischen Rirchen-Zistorie, und zwar um ein merckliches vermehrt, eins verleibet, sondern auch in gedachter Kirchen-Historie rühmlich mit dieser nühlichen Arbeit sort gefahren worden. Wir wünschen, daß das ganhe zum Druck fertig liegende Werck möge ans Licht treten.

#### c. CXIV.

1714. Was von denen Weisen aus Morgens land Matth. II, 1-12. stehet, sing D. GEORG. HENR. GOETZIVS im Jahr 1714 an zu untersuchen, und ließ ben Morin Valentin Schmalhern Dissertationes Theologicas de Fide Magorum, CHRISTVM recens natum quaerentium & adorantium: de Auxore Fidei Magorum: de Reliquiis Magorum ad CHRISTVM conversorum: de Obietto Fidei Magorum: de Attibus Fidei Magorum, drucken.

# §. CXV.

Google

mit Schmalherzischen Sahre ward diese Arbeit mit Schmalherzischen Schrifften durch eine Theologische Dissertation de Effectibus Fidei Magorum von GOETZIO fortgeschet; der, nehst andern Schrifften, auch in diesem Jahre Commentationem de 10HANNE STAV-PIT10,

PITIO, Lubecae, Typis Christoph. Gottfr. Jaegeri, jum Druck beforderte. Der gefchicktelus beckische Buchdrucker aber, Samuel Struck, ließ ausgehen ein zu seiner Kunst, worinn er fehr erfahren war, gehöriges Buch, genannt: Meu-verfassetes, auf der Lobl. Runste Buchdruckerey nuglich zu gebrauchendes formatiBuch, worinn nicht allein alle und jede bishero übliche Formaten, mit 1/2, 1/4 2c., sondern viele andere, wels che etwan noch vorkommen möchten, richtig verzeichnet; Dabey eines jeden Kormats Breite und Lange, und wie nach einigen Sormaten zwegerley Gats tungen, auch nach allen die Zebraischen Sormaten ausgeschoffen werden konnen, gezeiger wird. Deme beygefüger etliche Orientalische Alphabeten, Griechische und Lateinische Abbrevialuren, Medicinische Chymische Characteren, und Apothecters Gewicht; Abdruck der gebräuchlichsten Schrifften, Samt vier Taffeln, wors in eines jeden Bogens erste ColumeZieffer nachzuschlagen und gleich zu finden ist, und Verzeichnis eines Griechischen und Zebräischen Rastens; Mebst dem ges wöhnlichen Deposition-Büchlein in Mies dersund ObersSächsischer Sprache. Mit einer Vorrede, vom Ursprung der Buchs staben, Sprachen, Schulen, Pergas ment

ment und Papier, insonderheit von Ersfindung der Buchdrucker-Runsk, korms Schneiden und Rupsker-Stechen. Allen Ehrliebenden Runsks Verwandten zu diensamer Machricht in Druck ausgeserstiger von S. S. Lübeck und Leipzig, ben Samuel Struck. 1715. 8.

# S. CXVI.

ist noch eine benjusügen, betitelt: Dogmata
Theologica ex Historia Magorum CHRISTVM
recens natum quaerentium & adorantium, eruta.
Lubecae. Ex Typographia Schmalhertziana.
1716. 4.

### S. CXVII.

ten andern Jubilaeo der Lutherischen Reformation hat der vormahlige Lübeckischen Superintendens. D. GEORG. HENR. GOETZIVS, ein grosser Liebhaber der Historie des Lutherthums, allerlen Schriften herausgeges ben, wovon ich nur die anführe, welche im Jahr 1717 Samuel Struck (in 400.) ges druckt. Selbige sind: Bibliotheca Anti-Pontisicia Presbytern Lubecensis: Bibliothecae Anti-Pontisiciae clarorum Lubecensium Specimen: Bibliothecae Lutheranae, Scriptores quosdam Apolo-

Apologeticos, LVTHERI Doctrinam & Vitam vindicantes, completientis, Specimen, Sermoni Saeculari d.X. Novembr. A. M DCC XVII. in Auditorio Cathariniano habito praemissum: Bibliotheca Lutherana , Scriptores nonnullos Apologeticos de D. MARTINI LVTHERI Vita & Doctrina offerenda bene meritos, exhibens: Bibliotheca, Lutherana, Scriptores praecipuos indicans, D. MARTINI LUTHERI Vitae Actorumque commemoratione infignes. Dies fen setze noch eine von einem eben soredlich ges finneten Lutheraner hinzu, welche die Aufschrifft hat: Annum Jubilaeum M DCC XVII Ecclefiae Evangelico-Lutheranae neutiquam esse fatalem, Saeculdria sacra rite facturus evincit, T vanum vatem, RODOLPHVM MARTI-NVM MEELFVHRERVM, reprimit ex merito, atque castigat CASP. HENR, STAR-CKIVS, Lubecens. Pastor Siebenbäumens. Lubecae, Apud Petrum Boeckmann. An. 1717. 4. Der Nahme des Druckers stehet zwar nicht daben, doch zeigen die Buchstaben, daß es Moris Valentin Schmalhers sein. In der Schrifft selbst wird der vom Lustherthum abgefallene MEELFVHRER mit seis ner Propheceiung: Wenn man An. 1717. MartInVs LVtherVs, theo Luglae Do Ctor Chreis ben wird, soift das Maaß der Sunden, und periodus Lutheranismi ausgelauffen, grundlich abgewiesen.

# S. CXVIII.

beck nicht vergessen worden, beweiset, nebst andern, IACOBI a MELLE de Echinitis Wagricis ad V. Cl. IOH. WOODWARDVM Epistola. Lubecae. Typis Samuelis Struckii. M DCC XVIII. 4. Es ist diese Epistel, 2½ Bogen starck, denen Liebhabern der naturs sichen Seltenheiten desto angenehmer, je deuts licher einige rare Echinitae sauber in Kupsser gestochen daben zu sehen sind.

# S. CXIX.

In Jahr 1719 kamen heraus M. HEN-RICI SCHARBAV, damahls Predigers an der Burg, ieho Pastoris zu St. Ægidien, Parerga Philologico-Theologica. Lubecae. Sumptibus Io. Christian. Schmidii. Typis Samuelis Struckii. 8. Dies war der erste Theil dies ser gelehrten Arbeit. Der andere folgete 1721: der dritte 1723, welche bende auch erwehnter Struck gedruckt. Der vierte, den Joh. Micol. Chun gedruckt, kam 1724 dazu. Und mit dem sünssten, so Asmus Roop versertiget, ward 1726 der Schluß gemacht.

### S. CXX.

1720. Die Lübeckische Historiam Naturalem erläutert ferner IACOBI a MELLE de Lapidi-

pidibus Figuratis Agri Litorisque Lubecensis ad V. Cl. 10SEPHVM MONTI, Bononiensem, Commentatio Epistodica. Lubecae. Typis Struckianis. M DCC XX. 4. 5½ Bogen und 1. Bogen Rupsser. Die Steine, so hierinn schon beschrieben werden, heissen ben den Nastur-Rundigern, Aëtites globosus, sive sphaericus, Asteria columnaris, Astroites, Belemnites, Chamites, Cochlites, Conchites anomius, Conchites curviroster, Coralium sossimus, Conchites, Dentalites, Echinites, Entrochites, Fungites, Limnostracites, Ostracites, Pectunculites, Strombites, Tubuli vermiculares, Turbinites, Variolites.

### S. CXXI.

Den 14 Mart. 1721. hat ein Hochweis1721. ser Rath dieser Stadt Johann Micolaus Green mit dem BuchdruckersPrivilegio Obrigskeitlich begünstiget, und ihn hierinn durch ein Decretum bestätiget.

# S. CXXII.

Alls er nun ben nahe 3 Jahre hindurch 1724. allerhand Sachen gedruckt, und gute Proben seiner Kunst und Geschicklichkeit abgeleget, ist ihm zuerst das Praedicat E. Zoch Edl. und Zochweis. Raths Buchdruckers, und zwar gleichfals durch ein den 3. Mart. A. 1724. gegebenes Decretum, ertheilet worden.

S. CXXIII.

#### S. CXXIII.

Gedachter Raths' Buchdrucker hat im 1725. folgenden Jahre sieh mit einer treflichen Wirbeit gezeiget, indem aus seiner Presse ans Licht ges treten die Lübeckische Zand Bibel, das ift: die gange Zeilige Schrifft Altes und Meues Testaments, verdeutscher durch D. Martin Luthern, nach den besten Eremplarien auf das neue überschen, mit kurgen Summarien und Concordantien versorget, und zum heilsamen Ges brauch nüglich zu gerichtet; Über dieses mit denen bey andern Zand Bibeln nicht befindlichen 3. Buchern, als dem III. und IV. B. Esta, und dem III. Buch der Maccabeer, vermehrer. Wobey denn auch des seel. Zeren Johann Arnds Informatorium Biblicum zu finden; Mebst eis ner Vorrede George Beinrich Gonens; D. der Lübeckischen Rirchen Superintend. Samt angefügten turgen Ges Sang und Gebeth-Buche. Lubeck. Bers legte Johann Christian Rudieger. Gedr. von Joh. Micol. Green, E. E. Hochw. Raths Buchdr. 1725. In diesem Jahre hat auch ih. ren Anfang genommen Bibliotheca Lubecenfie, welche im Schmidischen Berlag in nechft folgenden Jahren fortgesetet worden, und mit dem zwolften Volumine aufgehöret. Volumina

mina I. II. III. IV hat Joh. Mic. Green; Volumina V-XII aber Usmus Roop gestruckt.

#### §. CXXIV.

Von dem auf Verordnung E. HochEdl. 1726. Hochro. Raths von E. Ehrw. Ministerio auss gegebenen und im Wiedemeyerischen Verlag mehrmals gedruckten Lübeckischen Gesang-Buche konnte ben verschiedenen Jahren verschiedene Editiones anführen. Ich bemercke nur die, welche iego zur Hand habe. Selbige ist ben Joh. Mic. Thun 1726. gedruckt. Godiens ... lich dies Buch zur Erbauung, fo felten find die Schrifften, welche blinde Perfohnen verfertiget und aufzeichnen laffen, obgleich mehr als eine Dissertation von blinden Gelehrten vorhanden. Dahero nicht umbin kan anzuführen Commentationem de Coecis ita natis, varia Theologico-luridico-Moralia exbibentem. Auctore ACHILL. DAN. LEOPOLDO, a nativitate Coeco. Lubecae. Apud Petrum Böckmannum. Stanno Koopiano. M DCC XXVI. 4. 3n dies fem Jahre sind auch meine einheln herausgegebene Specimina Literaria unter folgendem Litul jusammen gedruckt worden: Seletta Literaria, quibus varia Sacra, Civilia, Philologica, Philosophica, ac alia, continentur; Libri MSS., rarissimique accurate recensentur & prae reliquis notabilia ex iisdem suppeditantur. Editio Secunfecunda, novorum Speciminum Pentade, multisque Accessionibus aliis aucta. Lubecac. Sumtu Petri Boeckmanni. Typis Io. Nicol. Greenii. A. M DCC XXVI. 8.

#### §. CXXV.

Im Jahr 1728 ist abermahl gedruckt 1728. worden Der Rayserlichen Freyen und des Zeiligen Romischen Reichs, Stadt Lus beck Statuta, Stadt-Recht, und Ordnuns gen ; samt der Ehrbahren Zansees Stadte Schiffs : Ordnung und Sees Recht, auf 促. Zochs Edl. Zochweis. Raths Verfüs gung, nebst zwey Registern, auffeneue gedruckt. Mit Lines Zochweisen Raths Lubeck. Gedruckt und verleat Privilegio. von Johann Micolaus Green, E. Hoche Edl. Hochweif. Raths Buchdruckern. Anno Diese Ausgabeist die vollständigste, als welcher unter einem besondern Titul anges hanget worden Eines Zoch Edl. Zochw. Raths der Rayferl. Greyen und des Zeil. Rom. Reichs Stadt Lubeck Revidirte Ober : Gerichtssauch Mieder, Gast, Sees und Appellation-Gerichts, imgleichen Cans Beleysind andere Ordnungen, auch vers schiedene vorhin publicirte Mandate und Verordnungen, welche hiernechst specificiret und auf E. Zochw. Raths Verfügung, nebst einem besondern Register, auffe neue gedruckt

gedruckt worden. In diesem 1728 Jahr ward, nach altem Gebrauch, eine Gedachtniss Rede auf den seel. Hn. Superint. GOETZEN nicht nur öffentlich von mir gehalten, sondern auch von erwehntem Raths Buchdrucker, Green, gedruckt. Sie ist betitelt: Elogium Goetzianum, sive Oratio in laudem Viri summe reverendi atque excellentissimi, GEORGII HENRICI GOETZII, SS. Th. D. & Superint. Lubecens., in Auditorio Cathariniano d. XII. Iul. A. M DCC XXVIII. solenni ritu habita.

#### S. CXXVI.

Das im Jahr 1730 auf höchstlöbliche1730. Unordnung eines Joch-Edl. und Hochw. Raths auch in Lubeck gefenerte Jubilaeum der Augspurgischen Confession gab Gelegenheit zu eis nem neuen Druck diefes unvergleichlichen Symbolischen Buches, und kam an diesem Orte jum Borschein: Augspurgische Confession, oder Evangelisches Glaubens, Bekannts nis, so Anno 1530. den 25. Junii auf dem Reichs-Tage zu Augspurg, verlesen und übergeben worden. Lübeck. Gedruckt und zu bekommen ben Joh. Mic. Green, E. HochEdl. Hochw. Raths Buchdruckern. 1730. 8. Meine in besagtem Jahre herausgegebene Jubel-Schrifften kan man bensammen finden in Stromatibus Lutheranis p. 267-608, welche in diesem ietigen 1740sten Sahre herausgekoms mene

mene Stromata Jonas Schmid, Buchhandsler, verlegt, deren vier erste Theile aber Joh. Tic. Green, den fünsten und letten Chrisstian Zenr. Willers gedruckt. Im Jahr 1730 kam auch der erste Theil meiner Meditationum Exegeticarum heraus, dem der andere 1732 und der dritte 1737 folgete. Alle drey Theile sind im Schmidischen Verlag mit Greenischen Schrifften (in 8vo.) versertiget worden.

#### s. CXXVII.

BAV Observationibus Sacris, quibus varia Sacri Codicis vtriusque Foederis loca illustrantur G exponuntur, multaque sanctioris G elegantioris doctrinae capita explicantur, Lubecae. 4., fam 1731 zum Borschein, dem 1733 der ans dere, und 1737 der dritte folgeten. Der Bersteger dieser mit Beysall ausgenommenen Observationum ist Jonas Schmid; die Drucker aber sind Usmus Roop, Joh. Micol. Green und Christian Zenrich Willers.

#### S. CXXVIII.

1732. DAN. GEORG. MORHOFII fürnehme stes Buch ist mehr, als ein mahl in Lübeck ans Licht getreten. Ich führe nur die lette edition an, welche diesen Titul hat: Polyhistor, Literarius, Philosophicus & Prakticus, cum Accessio-

Accessionibus virorum clarissimorum, 10. FRI-CKII & 10. MOLLERI, Flensburgensis. Editio tertia, cui Praefationem, Notitiamque Diariorum Literariorum Europae praemist 10. ALBERTUS FABRICIUS, SS. Theol. D. & Professor in Gymnasio Hamburgensi. Lubecae. Sumtibus Petri Boeckmanni. M DCC XXXII. 4. Dies Werck ist theils von Joh. Mic. Green, theils von Christ. Zenr. Willers gedrucktworden.

#### S. CXXIX.

Ben dem folgenden Jahre feke eine Gries 1733. chische und eine Lateinische Schrifft. Jene beist: ETPINIAOT POINIZZAI, EVRIPIDIS. Tragicorum facile principis , Phoenissae, Tragoedia elegantissima. Recensuit ac Indicem adiecit M. CAROL. HENR. LANGIVS, Gymnal. Lubec. Subrector & Biblioth. Publ. Praef. Ad exemplar IOSVAE BARNESII. Lubecae. clo Iocc XXXIII. Stanno Willeriano. 8. Diese: Historia lacobisarum, seu Coptorum, in AEgypto, Lybia, Nubia, AEthiopia tota & parte Cypri insulae habitantium. Opera 10-SEPHI ABVDACNI, seu BARBATI, nati Memphis, AEgypti metropoli, Libellum rarissimum recudi curavit, Praefatione, Vita 1A-COBI BARADAEI & Notis auxit I. H. a S. Lubecae. Sumtu Ionae Schmidii. An. M DCC XXXIII. 8. Diese Schrifft hat gleichfals Christian Zenr. Willers gebruckt. 2 2 S. CXXX.

#### §. CXXX.

megen der Lutherischen Bibel veruhrsachet, also sind die zu dem Ende von mir ausgearbeistete und von Joh. Nicol. Green gedruckte Schriften an denen Oertern anzutreffen, welsche ich oben p. 57 angezeiget, worauf mich, geliebter Kürke halber, beziehe.

#### 6. CXXXI.

rischen Druckeren versertiget worden, gehös
ret allerdings Zerligkeit und Vorzug der
Gläubigen sür den Rindern dieser Welt
und Zeuchlern, nach Anleitung besons
derer hierzu erwehlten Terre, in der
Jurcht des Zern erwogen, und in den
ordentlichen Wochens Predigten An. 1731.
der Gemeine GOttes in der Mariens
Rirche zu Lübeck vorgetragen: nun aber
nebst nöthigen Registern im Druck ges
geben von Joh. Gottl. Carpzoven,
der Zeil. Schrifft D. und Superint. Lüs
beck, verlegts Peter Böckmann. 1736. 4.

#### s. CXXXII.

bereits angeführte Lübeckische Zand-Bibel von Joh. Micol. Green zum andern mahl gedruckt worden, halte wehrt, zu mercken; aber

aber auch nicht zu vergessen, daß ein gedops peltes Jubilaeum in diesem Jahre erwehntem Raths Buchdrucker allerlen unter die Presse zu liesern Anlaß gegeben. Das erste ist Jubilaeum Articulorum Smalcaldicorum, welches im andern Monaht severlich begangen worden. Die dahin gehörige Schrifften siehen in meisnen Stromat. Lutheran. p. 687-768. Das zweyte ist Jubilaeum Schabbelianum, im letzten Monaht gehalten.

#### S. CXXXIII.

Bu dessen Andencken habe mit Greenis 1738. schen Schrifften drucken laffen Iubilaeum Schabbelianum Lubecense, sive Oratio Saecularis in memoriam & laudem illustris Stipendii Schabbeliani, multorum excellentissimorum Theologorum, virorumque doctissimorum, selectis observationibus laudatorum, subsidii in literarum, praesertim sanctiorum, commodum peregregie adhibiti, d. XX, Decemb. A. M DCC XXXVII. in Auditorio Cathariniano habita, Cum Meletemate, quo ad audiendam hanc Orationem Auditores invitati, de Stipendiatis Literariis Nebucadnezaris, Babyloniorum Regis, ad Dan. I. 4. 5.6.17. 19. 20. Accedunt Electa ex Epistolis Stipendiatorum Schabbelianorum. Lubecae. Sumtu Ionae Schmidii. A. M DCC XXXVIII. 4.

CXXXIV.

#### S. CXXXIV.

Ich schliesse mit einer frolichen Begeben-1740. heit, deren Inhalt anzeiget: Ad Inscriptiones Portarum Lubecensium Commentatio, qua Actum Iubilaeum in memoriam LVBECAE An. MCXL. condi coeptae Oratione Saeculari de praecipuis Beneficiis, quibus Lubeca per sexcentos annos fruita est, in Auditorio Cathariniano Cal. Septemb. A. M DCC XL solenni ritu celebratum indixi, Lubecae, Typis Io. Nic. Greenii, Magn. Sen. Typogr. 4. Wünsche anben bon Hergen, daß mehr Gluck, Seil, Geegen und Wohlergehen unsere Stadt Lübeck bis ans Ende der Welt kronen und befeeligen moge, als Buchstaben in sich fassen, nicht nur unsere Lubeckische, sondern auch alle andere

Buchdruckerenen.

**...**( **}•** 

Zusätze.

# Busate.

on dem p. 4 fqq. beschriebenen ans sehnlichen Wercke, Rudimentum Novitiorum genannt, fallet PETR. SCRIVERIVS in Laurea Laurentii Costerip. m. 356. (ben dem berühmten und um die Buchdrucker Historie treffich verdienten Hamburgis schen Professore, IO. CHRISTIAN WOLF, in Monument. Typographic. P. I.) folgendes Urtheil: Liber, me iudice, non inutilis, & dignus, qui asservetur in Bibliotheca Lugduni Batavorum. In erwehneter Monumentorum Typographicorum anderm Theile ist ju fine den IAC. MENTELII Paraenesis de Typographiae Origine, worinn er p. 321. mel Det, daß er das Lübeckische Rudimentum Novitiorum im Collegio Choleteorum und beym PATINO, sonder Zweifel als eine raritaet, gesehen. In eben diesen Monumentis stehet auch CASIM. OVDINI Dissertatio de primis Artis Typographicae Inventoribus, in welcher p. 898 gleichfals etwas von dem Rudimento angemercket, Des Lubeckischen Drus cters Zunahme aber so wenig accurat de Schafz ausgedrucket, als er mit Recht beschuldiget worden, daß er sich für den ersten Erfinder der Buchdrucker & Kunst ausgeben wollen.

OVDINVS muß die letten Worte dieses Wercks entweder gar nicht, oder ohne Besdacht gelesen haben.

\*

In dem Supplemento Maittairiano, welches IO. HENR. LEICHIVS seinem in diesem Jahre 1740 herausgegebenem Tractat de Origine & Incrementis Typographiae Lipsiensis angehänget, sinde unter denen Büschern, die keine Jahrzahl haben, p. 142 folgendes Juristisches Werck: Singularia in Causis Criminalibus excellent. vtriusque luris Monarchae, LVDEVICI de ROMA, posita secundum ordinem titulorum V. libri Decretal, per LAVR. de PALLACZOLIIS, I.V. Pad. Doct. samos. Lubecae, per Barthol. Ghotan. sol.

\* \*

Ich habe zwar p. 14. geschrieben, daß ich nur ein von Matthaeo Brandis gedrucktes Buch angetroffen, da mir aber nachhero noch eins, welches sich mit diesen Worten: Ghesdrukket in der Reiserliken stat Lübek van Matheus Brandis. Anno dni M. CCCC. LXXXV. (410.) endiget, vorgekommen, gebe auch von selbigem einige Nachricht. Es hat keinen bessondern Litel, sondern zu Ansang eine in Holtzgestochene Figur (dergleichen mehr in dem Wercke selbst zu sehen); woraus der Lehrmeisgercke selbst zu sehen); woraus der Lehrmeisser

fter mit bedecktem Haupte stehet, der Junger aber sitet vor ihm mit blossem Haupte, und schreibet. Auf derselbigen ersten Seite fangt fich die Vorrede an, also lautend: Dit bok bet Lucidarius. Dat sprikt to dude so vele alse ein vorluchter. Un disseme bote vind me mennighe grote lere de in ans deren boken vorborghen sint. dat vns derwiset uns dit bok. In der schrifft vinde wij ok den sin disses bokes. dat id genomet wert Auro gemma. Dat betes tent vns wo ghut dat bot fy. Onde dar vmme wat me in anderen boken dus ster unde unuorstendlik geschreuen vins det: dat vorclaret mester ludicarius gantz schickelken. dar van ein mynsche wiße heit entuangen mach. wente wat me in der schrifft wijd moet to sammen soten dat vinder me hijr in mit korten wors den schone begrepen. Got de ve was vnn yummer is ane ende de sy disses bos tes ein anbeghinne. Amen. ster vnn de iunger spreken to hope. de iunger is de vragher. de hillighe geist is de leter: de schal uns to deme ende bringen, dat wij de rechten warheit voruaren vmme etlike ding, de in velen boten vorborghen sint. Des helpe vns de emige wißheit de ane alle arbeit de werlithesst gheeret: van vas de ewighe mißheit

wißheit leret. Aus dieser Borrede follte man billig schliessen , daß in diesem Buche groffe und selten anzutreffende Weißheit stecke. Allein es laft fich halten, und was darinn vom Blauben, Zimmel, Erde, Elementen, Paradiff, Menschen, Macht, Tag, Dlaneten, Sinsternissen, Regenbogen, Sall und Erlosung des menschlichen Ges schlechts, Gottes-Dienst, Messe, Mege Gewand, Aposteln, Almosen, Aufers stehung Christi, Zustand der Seelen nach dem Tode, Traumen, Sunde, u. d. m. vorkommt, wird theils schlecht, theils abergläubisch beantwortet. Doch beruft sich ber Berfasser zu weilen auf die S. Schrifft. Dom Glauben fangt er an, und hat davon folgendes: De iunger vranhede. wat schole wi louen. De mester sprak. dat in got dre namen sint: alse vader, sone, unde hillighe geist: unde da de dre nas men eine ware gotheit is. De iunger praghede. wo mach sit eine gotheit in dre deilen. De mester sprak. an der sons nen is de klarheit : de schyn, vnn de bitte. vnn is doch men eine sonne. wor der drier ein is, dar sint se alle dre to samene. Also sint disse dre namen eine mare Gotheit. vnn mor de vader is, dar is ot de sone vnn de hillighe geist. vnn wor de sone is, dar is de vader

vnn de hillighe geist, vnn wor de hillige geist is, dar is ot de vader vnn de sone. De iunger vragede. so sit de dre name nummer moghen deilen. do de sone de minschheit an sit nam: nam se do nicht ot de vader vnn de hillighe geist. De mester sprak, wenner wij de sonne ansseen, so moghe wij wol merten wo id venne de rede beleghen is. wente de sons ne kan numment deilen: vnde wij droghen vns van der hitte. wij hebben ot bat licht van deme schine: vnn de wunne van der klarheit. unde disse dre sint doch ein dink. Also is id ok omme disse dre name in der hillighen gotheit. de vader sande den sone. de sone nam an sik de minschheit: van deme hillighen geiste wart be entuanghen. Also sint de dre name an eren werken underscheis den, vnn worden doch ne ghedeilt van einander. De iunger praghede. wo tumpt dat to, dat got in allen steden is, vnn doch an eine stede nicht deste minre is. De mester sprat. dat wort dat it sprete, dat is in alle der minschen oren, de id van my ghehort hebben. men datid sit allenthaluen gelite deilet. Also is ok de gotheit in allen steden ewichliken gelik. Daß er dren Nahmen an stat drever Persohnen setzet, ist wohl aus feiner

keiner üblen Absicht geschehen. Doch wird mit dem angebrachten Gleichniffe von Sonnen diese hochwichtige Lehre nicht ausgemacht und das groffe Beheimniß zulänglich erklaret. Etwas gar besonderes ift es, daß in diesem Buche der erfte gefallene Engel Mas thanael heift. Denn fo liefet man p. 4: De iungher vraghede. wo here de erste engel. de mester sprak. Mathanael. den hadde got so schone geschapen; dat he bedronben ward van sineme groten ouermode, undewart vorstot van deme hemmele in de affgrunde der helle. Doch wird er nachhero Lucifer genannt. gleichen, daß er nur eine halbe Stunde im Himmel gewesen: De iunger vraghede. wo lange was he in dem hemmele. De mester sprat. Micht mer wen eine halue stunde. Woher weiß Lucidarius das? Die Zolle beschreibet er mit allerlen Nahmen, Denn so wird p. 6 sq. gefragt und geantwors tet: De imger vraghede. wo vele nas men hefft de helle. De mester sprak. Se hefft tein namen. De innger vraghes de. welkere sint de; unde wat se bedus den, dat segge my. De meister sprak. se bet in der hillighen schrifft lacus mortis: dat betekent ein see des dodes. wens te de seelen de dar in komen, de komen nummermer dar uth. Se bet of ftagnum ignis:

ignis: dat betekent ein see des vutes. mente alse de steine an de grund des mes res nummer droge werden, so erkolen de selen nummermere, de dar in komen. Se bet of terra tenebrosa, dat betetent eine duster erde. wente de wech de to der hellen gheit, de is alletist vol ros kes, vot dakes unde vol stankes. het of terra obliuionis: dat berefent de erde der vorghetinge. wente de selen de dar in komen, de sint verlaren, vnde erer wert vor gode nummer gedacht. Se het of tartarus. Dat betefent de mar. tere. wente dar is alletijt wenent der oghen, unde gnisterent der tene van profte. Sebet of gehenna. dat betekent ein ewich vur. wente dat helsche vur is so crefftich; dat unse vur ein scheme jeghen deme het. Se het of crebus. dat betekent draken. wente de helle is vol wurighe draken unde worme, de nums mermer steruen. Se het of baratrum. dat betekent de swarte ghiringe. wente se ghiren went an den jungesten dach wo se de selen vorsluten moghen. Se bet of flix. dat betefent vnuroude. wene te dar is ewich vnuroude. Se het of acheronta. dat betekent ein vurich ouen. wente dar vleghen de duuele uth vnde in, alse de vunken uth eineme quen. 32 34 1 Se

Se het Flageton, van eineme vlete dat dar dorch vlud: dat stincket van picke vnde van sweuel; vnn is so kolt, dat id alle helsche hitte wandelt. Hieraus siehet man, daß Meister Lucidarius auch etwas aus den Heidnischen Scribenten gewust, doch aber, indem et crebus (wo dies nicht ein Drucks Fehler ist), baratrum, stix, acheronta, Flageton, an stat Erebus, Barathrum, Styx, Acheron, Phlegeton, gesehet; an der in den darbarischen Zeiten gewöhnlichen verderbten Art, die alten Nahmen zu schreiben, Thell genommen, auch sonderbahre Erklärungen einiger Wörter angebracht, die wohl mehr in seinem Gehirn erwachsen, als in der That gegründet seyn.

\* \*

Die allersonderbahreste Poetische Schrifft, so jemahls in Lubeck zum Vorschein gekommen, ist sonder Zweisel diesenige, welche noch beskandt zu machen nicht umhin kan. Ich habe sie selbst niemahls gesehen, auch nimmer ets was davon gehöret und gelesen, bis sie mir neulich in die Hände gerahten. Sie ist auf 8 Bogen in 400 mit Figuren gedruckt, und zwar in Lübeck, welches der Beschluß: Ghesdrucket unde vullendiget in der keyserlysken stadt Lübeck. dorch de Runst Steffani Arndes. wonaftich in der vlesckschand

houwer straten. In dem yare vnses heren. M. CCCCC. vnde. JX, ause weiset. Stat des Tituls stehen oben auf der ersten Seite:

Van veleme rade bin ik ein boek Vnn segge vns van der werlde lop. Der Versasser nennet sich mehr als ein mahl einen Zochgreuen, 3. E. in der Vorrede:

Also spriekt des hochgreuen Vorrede;

und im Beschluß des gangen Werckes:

Mu loue yet des onde menet

Dat dysse lezer wol heft eynen drunck vordenet.

Is dat neen clareet. effte wyn Dat moet wol guet beer syn

Eyn yewelck de drynke wat he hat Onde wunsche deme hochgreuen ok wat

Dat ghedycht heft hyr ein ende God uns sine gnade sende

Dat my dorch sinen hyllyghen namen Salych möghen werden allentsas men Umen.

Woben man fast auf die Gedancken gerahten sollte, es sen der Zochgreve derjenige, welscher heutiges Tages alhier Spiel Greve heisset, der auf denen Hochzeiten erscheinen und die Gästezehlen muß, und solcher gestalt das gange Gedicht auf eine Hochzeit gemacht.

Doch wie dies nur eine Muthmassung, so ist gewiß, daß die gante Schrifft moralisch, und gleichsahm ein neuer Reinke Jucks sen, in welcher allerlen Laster und bose Sitten bestrafsfet, hingegen aber viele Regeln der Klugheit gegeben werden. Der Verfasser, welcher sich auf der andern Seite des ersten Blades als ein alter, krummer und gebückter Mann, in der rechten Hand einen Rosenskrant, oder Pater noster, in der lincken einen Stab haltend, zeiget, gibt dies selbst deutlich zu erkensnen, indem er über sein Bild diese Anrede an die Leser drucken lassen:

Zoert hoert ik schal ium vortellen Dat ick voruaren hebbe van velen ghesellen Ik byn eyn van den vremmeden ghesten Kore ik dy vorghiss id my vnde keret tome besten.

In der Borrede klaget er überhaupt über verdorbene Sitten, und allerhand in der Welt im Schwange gehende Laster, Falschheit, Hoffart, Neid, Zwietracht, Tyrannen, 2c. und zeiget an, er wolle, nach Anweisung allers len Rader, sein Gedicht abkassen, wie er denn auch nachhero thut, und ben Beschreibung der Rader in Betrachtung des Holkes, der

Berfertigung, der Figuren, des Gebrauchs, und anderer Umstände mehr, allerhand Leute, hohe und niedrige, vornimmt, ihre Fehler zeiget, bestraffet, und, wie sie zu verbessern seyn, lehret. Ich will die Rader, welche alle in Holk-Stichen abgebildet sind, kurklich berühren, mit Benbehaltung eines jeglis chen Nahmens, den ihm der Hochgreve in feis ner Sprache bengeleget. Es fommt demnach vor 1. Dat molentad. Ben selbigem stehet ber Pabst, ihm zur rechten Cardinale, zur lincken aber Bischöffe, alle in ihrem gangen Habit. Er nimmt alfo ben diefem Rade Die Geistlichen vor , mahnet sie ab vom Hochmuht, Mißbrauch ihrer Gewalt, Une reinigkeit, u. d. m.; weiset ihnen dagegen, wie fie ihr Ampt, als wahre Geiftliche, fühe ren follen. Das allermerckwurdigste ift, daß et sie auf die H. Schrifft und das Creuk Christi folgender gestalt verweiset:

Allerleye holt schöle gy miden Wentede bete dat is de hillighe schrifft De dit molentad vmme drifft Theet up dat schuttelbret schuwet nes manden nicht

Strenge in der preddetye sachtmos dich in der bicht.

So hartliken als dat holt van eken. Onde dat kruce cristi dat hylghe reken

M 2

Dat

Dat dorch de wellen an dat rat gheit Dar got ane leit vor de Crissenheit Dar mede schole gy slaen unde striden Unn so alle quaet mede vordriuen unde myden

Porstaet ium wol vp de olden vnd nyen ee

Dat dar is neen mißloue inne schee Weset mesters in der hillighen schrifft Wen denne dat water dyt rat vms medrisst

Wo woldyt rat denne vmmegheit Onde vuste beth de steen sinen loep deit.

Hieben findet sich der II. Dat kamtad. Rapfer, dem zur rechten fteben bie weltlichen, und zur lincfen die geiftlichen Chur . Fürften, aleichfals in ihrem Habit. Alle werden zur Beforderung der Wohlfahrt der Kirchen, Eintracht, Friede und Liebe angemahnet, dem Rapfer aber besonders die Reichs : Stadte fraftig anbefohlen. III. Dat windelrad. Dieben unterweiset er die Ronige, Fürften, Gras ven und Ritter, wie fie ihre Lander, Stadte und Guter regieren , Recht und Gerechigkeit hands haben, der Kirchen Bestes in Acht nehmen, Handel und Wandel im Flor zu erhalten 2c. fuchen follen. IV. Dat waghen rad. Die umstehende sollen ohne Zweifel Burger fenn, weil

weil die Beschreibung dieses Rades auf die Stadte (da denn der Hansce-Stadte nahmentlich mehr als einmahl gedacht wird) gehet, denen vor allen die Ginigkeit angepriesen, und augleich der Schade dargethan wird, welcher aus der innerlichen Unruhe herrühret. Unter andern redet er sie an:

Zyrumme gy eerlyten steede alle Bewaret yum vor quadem anualle Weset eyndrachtich. so is vast yuwe

Eindrachticheit is eine vaste mure vmme de stat.

V. Dat Plochrad. Ben diesem empfangen nicht nur die umher stehende, sondern auch alle andere Bauren, ihre Lection, und wers Den besonders jur Alrbeit, Demuht, und ders gleichen ihnen anständigen Dingen, angewies fen. Daß aber ihr Rad , nebst den vorher= gehenden vieren, nothig sey, wird also ans gezeiget :

Wol dat dysse viss rade dat vynde gy mis 1

Micht in eynes anderen stede bes queme is

Mit peke is boze wat to schryuen Dat plochrad kan de molen nicht vmme driuen

 $\mathfrak{M}$  3

Dat

Dat molenrad kan in den acker nicht

Den buren is dat latin vorbaden. Doch schölen dusse viff rade syn vores

Eyn yewelt in sinen graet dar he

VI. Dat dryffrad. Ben diesem zeigen sich Frauens- Dersohnen in mancherlen Trachten, Die allersty Erinnerungen bekommen, doch wird einigen zur Ehre nachgesagt, daß ihr Rath zuweilen nicht zu verwerffen. VII. Dat spolrad. Wie ben diesem alte und junge sich finden , also wird von beyden gehandelt, und die Thorheit derer bestrafft, welche, wann guter Rath nothig ift, diese jenen vorziehen, da doch denen Alten mehr Erfahrung uicht abs ausprechen. VIII. Dat luckerad. hieben wird hauptsechtich gegen die schwarte Kunst gecifert, wie wohl auch andere Laster mit bes rühret werden. IX. Dar sparenrad. Dies gibt Gelegenheit zur Bestraffung der Eruns cenbolde, und allerlen Thoren. X. Dat brakenrad. Sieben werden alle Stande ans gemahnet, dahin zu feben, daß eines jeglichen Rad nicht zerbrochen werde, und wird der Schade dargethan , welcher entftehet , wenn Die Rader brechen, d. i. wenn die Pflicht, so einem jedweden oblieget, verabsaumet wird. SU So feltsahm nun die von Radern hergenommene Gedancken scheinen, so sehr muß man sich zuweilen über die daben gehabten Einfalle wundern. Wie wohl ich nicht in Abrede senn will, daß die metaphora zu weilen durior sen, und diese Poetische Schrifft nach der Zeit, worinn sie versertiget, dann und wann, was die Worte so wohl, als die Sache bestrifft, schmecke.

\* \*

Die in dem von einem Hochweif. Rathe dieser Stadt an Samuel Jauchen gegebenen Privilegio p. 104 erwehnte Zolsteinische Chronica ist sonder Zweifel: Chronica, oder Zeitbuch der Lande zu Zolsten, Store maren, Ditmarschen, vnd Wagern, mer derselben Lender regiert, was sich vor CBRISTI Geburt, bis in das M. D. XXXI. Jahr darinne zu getragen. Item von jren Glauben, Sitten, Ges wonheiten, Kriegen und Verenderung des Regiments. Von wem die Bischoff: thumb daselbst gestifftet, neben Verzeichnuß der Mahmen, der Bischoffe 311 Zamburg, Aldenburg vnd Lubeck. Auch von Ankunsst, Zunehmung und Bes. M 4

Befreyung der Städte Zamburg vnd Lüsbeck. Zerner, wie die Zerzogthumb Schleswick an die Graffen zu Zolsten gekommen, und was die anstossende Tachbarn für Kriege darinne geführer, Alles auffs einfeltigste und kürzeste bessehrieben durch Johan Petersen. Gedrucktzu Lübeck, ben Samuel Jauchen, Bürger und Buchhendler daselbst. Anno MDC XIIII. 4. Dieses Chroniconist von dem Auctore, vormahligen Pastorn zu Aldenburg im Wagerlande, in Nieder Sächsischer Sprade geschrieben, in die Hoch-Teutsche aber, worinn es hier erscheinet, hat es Dominiscus Oräver übersest.



Etwas zur Hollsteinischen Kirchen und Keter : Historie ist SAMVELIS RACHELII Novantiquitas Doctrinae de Sacrosancta Trinitate, qua refutatur Magnus Amicus Honesti, Socinianus, qui aliquot abbinc annis disquistionem constavit & passim in Eyderstadia, Dithmarsta & sinitimis civitatibus eam dispersit, qua omnem illam doctrinam evertere annixus est. Lubecae. Typis Haeredum Jaegerianorum. Anno M DC LXV. 8. Wer der

der Lichtscheuende Socinianer sey, hat RA-CHELIVS selbst nicht gewust. Man sehe pag. B 2.

\* \*

Die nette Introductionem in Notitiam Legum Nauticarum & Scriptorum Iuris Reique Maritimae, welche Peter Bockmann verlegt, Morig Valentin Schmalhery aber-(in 8vo) gedruckt, hatte schon ben dem Jaha re 1713. anführen können, wann ich daran Der Auctor berfelben ist ein vorgedacht. mahliger trefficher Jurift und Poet, D. AN-DREAS LANGIVS, von welchem Lubeck Ehre hat, und noch mehrwurde gehabt haben, wenn er nicht fruhzeitig gestorben. Die edition, wovor 1728 stehet, ist mit dem vor-angesetzen Leben des Auctoris und Registern vermehret. Woher jenes genommen , hat der Hr. Prof. RICHEY in seiner schönen und aussuhrlichen Historia Statutorum Hamburgensium p. 87 angezeiget, der von besagter Introduction p. 86. sq. verschiedenes angemercket, und sie plenam bonae frugis mit Recht genannt.

\*

Zu den Griechisch, doch auch zugleich M 5 Lateis

Lateinisch, hieselbst gedruckten Schrifften gehöret mit: EVAGORAS & Epistolae ISOCRATIS, cum aliquot Epistolis PLATONIS. Lubecae. Impensis Michaelis Volckii. Typis Haered. Schmalhertzianorum. M DC LXI. 8. Von ISOCRATE finden sich in diesem Buche IX, von PLATONE aber XII. Briese.

\*

Daß auch etwas Hebraisches in Lübeck ben Gottfried Jäger gedruckt worden, beweiset folgendes in 12. gedrucktes Büchlein:

שיר השירים רות איכה קהלת מגילת אסתר נרפס שנת ירם. על ירי גוטפריד יעגר פח העיר המהוללח לוכקה

Regi=



# Register

der

## Lubedischen Buchdruder.

### A.

Albinus (Johann) S. Zans Witte. 98. 99. 101. 101. 106. 107. Albrecht (Lorent) 85.87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 96. 97. Arndes (Stephanus) 11. 14. 15. 22. 23. 28. 29. 30. 31. 32. 36. 41. 42. 43. 176.

## **B.**

Balhorn (Johann) 51. sqq. 58. 64. 65.
69. 70. 71. 73. 74. 75. 84. 86.
Brandis de Schass (Lucas) 4. 6. 9. 10. 14.
37. 163
— (Mattheus)
13. 170.

C.

|   | - | _ | - | . Alle |
|---|---|---|---|--------|
| ⊙ | • | 0 |   | 0      |
| 4 | , | _ |   | 1      |

#### C.

Croeger (Asswerus) S. Rroeger.

#### D

Diez (Ludewich) 43 sqq. 55. 56. 58. 59.

## G.

Gothan (Bartholomeus) 11. 12. 19. 21.

Green (Johann Micolaus) 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168.

## H.

Zinderling (Jacob)

136. 137.

## ļ.

Jäger (Gottfried) 130. 132. 135. 139.
— (Christoph Gottfried) 144. 186.

148. 155.

Janovius (Martin) 120. 125. 129. Jauch (Samuel) 100. 102. 108. 109.

110, 112, 114, 115, 116, 118, 183, 184.

K.

## K.

Roop (Asmus)
Rroeger (Assures) 71. 76. 77. 82. 83. 84. 97.

## M.

Meyer (Johann)

126, 129,

### R.

Richoff (Georg)

39. 60. 62. 66. 70. 37. 38.

### S.

## T.

Thun (Johann Nicolaus)

158. 161. V.

#### V.

Venator (Gottfried) S. Jäger. 134. 136.
— (Christoph Gottfried) 144. 145. 146.

## W.

Willers (Christian Henrich) 164. 165. 166. Witte (Hans) 96. 101. 107. Wolff (Johann) 113. 114. 116.

## S. D. G.

## ERRATA.

Pag. 99. lin. 9. 1711. leg. 1611. p. 122. l. 12. p. 124. l. 10. 1534. l. 1635. p. 142. lin. antep. 1671. l. 1672.



# SIGILLVM TYPOGRAPHICVM GREENIANVM.



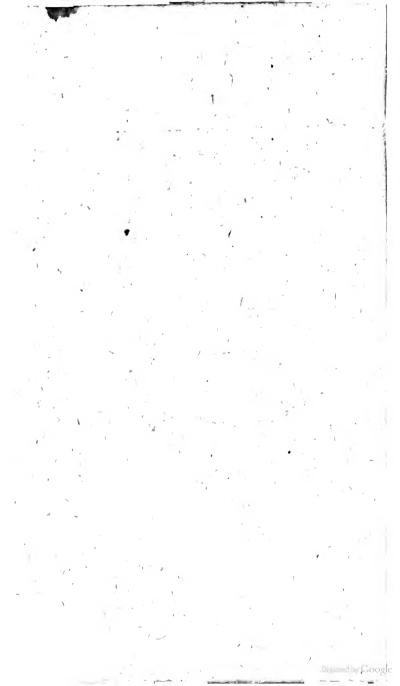







